## 97-84181-9 Barfels, Friedrich

1914

Die wirkungen der invalidenversicherung...
[Altenburg]

97-84/8/-9 MASTER NEGATIVE #

### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

#### **BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET**

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

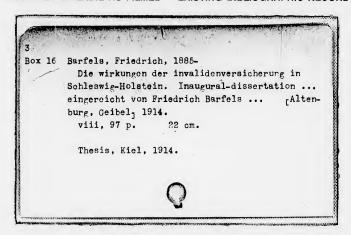

RESTRICTIONS ON USE:

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

#### TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: <u>35mm</u> | REDUCTION RATIO: 10:1 | IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) IB | IIB |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----|
| DATE FILMED: _         | 9-5-97                | INITIALS:                    |     |
| TRACKING # :           | 27533                 |                              |     |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

## Die Wirkungen 16 1821 der Invalidenversicherung 3 in Schleswig-Holstein.

#### Inaugural-Differtation

zur Erlangung der Doftorwürde

ber

hohen philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Riel

eingereicht von

Friedrich Barfels

aus Wittenberge.

Referent: Prof. Dr. Connies. Cag der mündlichen Prüfung: 6. Dezember 1913.

Meiner Mutter.

Bum Druck genehmigt:

Riel, den 5. Februar 1914.

Dr. Dieterici, 3. 3t. Detan.

#### Inhaltsverzeichnis.

|                                                               | Seite            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Biteraturübersicht VII—                                       | ZIII             |
| Einleitung                                                    | 1                |
| Erfter Teil. Die Geschäftsergebniffe ber Landesverficherungs. |                  |
| anitalt Schleswig-Solftein 2                                  | <del>-4</del> 0  |
| 1. Cinnagmen, ausgaben, Seemogen                              | 7                |
| A. Einnahmen                                                  | -4               |
| D. Ziusuutii                                                  | <b>-</b> 5       |
| O. Setmogen                                                   | -7               |
|                                                               | -34              |
| A. Renten                                                     | -18              |
|                                                               | -14              |
|                                                               | <b>—1</b> 8      |
| D. Dettingsetfinitungen                                       | -21              |
|                                                               | -20              |
| 2. Seittugset futtungen un Cimeteriebene                      | -21              |
| 3. Beitragserstattungen an Unfallverlette                     | 21               |
| O. Denjutping                                                 | -33              |
|                                                               | -26              |
|                                                               | -29              |
| 3. Sonftige Rrantheiten 29                                    | -32              |
| a) Außer Lupus und Alfoholismus 29                            | 31               |
| b) Lupus-Beilfürsorge 31                                      | -32              |
| c) Trinkerfürsorge                                            | 32               |
| 4. Die fonftigen Leiftungen ber Beilfürforge 32               | -35              |
| Die einzelnen Musgaben für Beilfürforge                       | 34               |
| III. Rechtfprechung                                           | -40              |
| A. Invaliden- und Krantenrenten                               | -36              |
|                                                               | -38              |
|                                                               | -40              |
|                                                               | )—5 <del>;</del> |
| Specific Cetti Selement lamilada Sedemilia                    |                  |
| 1. Hote ote Sugrang der Serfragerrent                         | -4               |
| 11. Die zbunbetungsfrutefite                                  | 5-50             |
| Banberungsftatiftit auf Grund bes Quittungstartenaustaufches  | 4'               |
| III Die Statifit har Meiträge                                 | )5               |

|                                                                 | Seite          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Dritter Teil. Die Ergebniffe in volkswirtschaftlicher Beziehung | 54 - 92        |
| I. Die Wirfungen auf Die Berficherten                           | 54 - 87        |
| A. Allgemeines                                                  | 54 - 58        |
| B. Arbeiter-Wohnungsbaumefen                                    | 58 <b>—6</b> 8 |
| Die Forberung bes Baues von Arbeiterwohnungen burch             |                |
| die Landesversicherungsanstalt                                  | 66 - 67        |
| C. Armenwesen                                                   | 68 - 87        |
| II. Die Birfungen auf die Unternehmer                           | 8 <b>7—89</b>  |
| II. Die Birfungen auf bie Gemeinmefen                           | 89 <b>—90</b>  |
| IV. Die Birfungen auf die Gefamtheit                            | 90 - 92        |
| Gd luß                                                          | 99_97          |
| on tug                                                          | 00-01          |

#### Literaturübersicht.

Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 2. Aust. 1898. Art. Arbeiterversicherung, Anvalidenwersicherung. 3. Aust. 1909. Art. Armenpsiege.

Schönbergs Handbuch der politischen Ötonomie. 4. Aust. 1898. Die gesenverbliche Arbeiterfrage.

Die Entwicklung der Bolkswirtschaftslehre im XIX. Jahrhundert. 1908. Beste gabe für G. v. Schwoller.

Die Statistist in Deutschand. 1911. Ehrengabe für G. v. Mayr.

B. d. Borght, Grundzüge der Sozialpolitist. 1904.

Connad, Grundrif zum Studium der politischen Ötonomie. Vierter Teit, Statistist I. Teit. 3. Aust. 1910. II. Teit. 2. Ausst. 1913.

Hertner, Die Arbeiterfrage. 5. Ausst. 1908.

v. Mayr. Statistist und Seleslichgeitslehre. I. Bb., 1895. II. Bb., 1897.

Moldenhauer; Das Bertscheungsweien. 1911.

Archiv für Innere Rolonisation.

Berichte ber Gefellichaft freiwilliger Armenfreunde in Riel. Sahresberichte bes Rommunalverbandes Bergogtum Lauenburg. Sahresberichte ber Landesverficherungsanftalt Schlesmig-Bolftein. Breufifche Gefetfammlung. Breufifche Statiftif. Reichsarbeiteblatt. Reichsgefenblatt. Soziale Braris. Statiftit bes Deutschen Reichs. Berhandlungen bes Ronial. Breufischen Landesofonomiefollegiums. Berhandlungen bes Schlesmig-Bolfteinischen Brovingiallandtags. Bermaltungsberichte ber Stadt Riel. Bierteljahrshefte ber Ctatiftit bes Deutschen Reichs. Bernhard, Unerwünschte Folgen ber beutschen Sozialpolitif. 2. Aufl. 1913. B. b. Borght, Die fogialpolitifche Bedeutung ber Arbeiterverficherung. 1905. Boffe, Die Forderung bes Arbeiterwohnungsbaues burch bie Landesverficherungs. anftalten, 1907. Brentano, Die Arbeiterversicherung gemäß ber beutigen Birtichaftsorbnung, 1879. B. D. Dawfon, Social Insurance in Germany. London 1912. Friedensburg, Die Bragis ber beutiden Arbeiterverficherung. Reitidrift für Bolitif. 1911.

- E. yuster, Les charges de l'assurance sociale, Bulletin des assurances sociales. 1912.
- Grinfpecht, Die Entlaftung ber öffentlichen Armenpflege burch bie Arbeiterversicherung. Diff. halle 1906.
- San fabund, Die öffentlich rechtlichen Belaftungen von Gewerbe, hanbel und Industrie. 1912. Dentschrift bes hansabundes.
- v. beinte, Lauenburgifches Conberrecht. Rateburg 1909.
- hi bert, Die beutiche fogiale Gefengebung und ber Gelb- und Rapitalmartt, Sonrade Jahrbucher, III. Folge, Bb. 45.
- Rauffmann, Licht und Schatten bei ber beutschen Arbeiterverficherung. 1912.
- RI in, Statiftit ber Arbeiterverficherung 1885—1906. 1908. v. Rayr, Arbeiterverficherung und Sozialftatiftit. Archiv für foziale Gefeb-
- zebung und Statistit. 1888. v. Navr. iher Sammlung und Berwertung bes durch die Arbeiterversicherung
- v. IR ayr, Iber Sammlung und Berwertung bes durch die Arbeiterversicherung gebotenen sozialstatisischen Materials. Augemeines Statistisches Archiv. 2. Jahrjang, 1891/92.
- Di Ter, Die Erwerbsunfähigfeit im Ginne bes 3.2.6. 1908.
- p. Steitenftein, Die landliche Armenpflege und ihre Reform. 1887.
- Signe fer, Der Quittungstartenaustausch ber bayerifchen Berficherungsanftalten. iochmollers Jahrbücher. 1912.
- St ehlow, Die mirtichaftliche Bebeutung bes Erbbaurechts. Conrads Jahr-
- Biffell, Arbeiterversicherung und Armenpflege. Sozialistische Monatshefte 1913, heft 5.
- Bahn, Arbeiterversicherung und Armenpflege. Archiv für Sozialwiffenschaften und Sozialvolitit. Bb. XXXV.
- Bahn, Die Belaftung burch bie beutiche Arbeiterversicherung. Zeitschrift für bie gesamte Berficherungswiffenschaft. 1912.
- Bahn, Bielefelb und andere, Die beutsche Arbeiterversicherung als soziale Sinrichtung. 3. Aufl. 1906.

#### Einleitung.

Um 31. Dezember 1911 ftanden wir am Abichluffe ber Geltung bes am 1. Januar 1900 in Kraft getretenen J.B. G. vom 13. Juli 1899, bas an die Stelle des am 1. Januar 1891 eingeführten 3.= und A.B.G. vom 22. Juni 1889 trat. Ginen Gefamtüberblid ju geminnen über die Wirfungen biefer Gefete in Schleswig-Solftein ift Zwed und Riel ber vorliegenden Untersuchung, Die bas Fazit ziehen foll aus ber 21 jährigen Gultigfeit ber beutiden Invalibenversicherung. Aus Rwedmäßigfeitsgrunden befchrantt fich die Arbeit auf den Birtungs= freis ber Lanbesversicherungsanftalt Schleswig = Solftein 1, ber bie Proving Schleswig-Solftein mit bem Kreise Bergogtum Lauenburg 2 und bas oldenburgifche Fürftentum Lübed umfaßt (bie Infel Belgoland tam erft 1893 dazu laut Verordnung vom 14. Dezember 1892). Das Material murbe vom Borftande ber Berficherungsanftalt mit bantensmertem Entgegentommen gur Berfügung geftellt; gur Gr= gangung find außerbem munbliche und ichriftliche Ausfünfte von Behörden fowohl als auch von Arbeitgebern und Berficherten berangezogen worden. Es war leiber meift nicht möglich, fehlende Un= gaben zu ergangen, ba bas bagu erforberliche Material nicht mehr gur Stelle mar.

<sup>1</sup> Sie führte bis Enbe 1899 ben Namen "Invalibitäts- und Alters- versicherungsanftalt Schleswig-holftein".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Kreis herzogtum Lauenburg gehört nicht zu bem Kommunalverbande ber Proving. Kommunalrechtlich fehlt jeber Jusammenhang zwischer Proving Schleswig-Hosstein und bem Gebiete bes ehemaligen herzogtums Lauenburg. Bgl. heinhe, Lauenburgisches Sonberrecht, S. 48.

#### Erfter Teil.

#### Die Geschäftsergebnisse der Landesversicherungsanstalt Schleswig-Kolstein.

#### I. Einnahmen, Ausgaben, Bermögen.

#### A. Einnahmen.

Die Ginnahmen bestehen aus bem Erlos ber Beitragsmarten, ben Binfen ber augelegten Rapitalien und bem Reichszuschuß. Rach bem J.= und A.B.G. waren die Beitrage fo benieffen, bag nach Ab= lauf ber erften gehn Sahre gentigend Rapital vorhanden fein follte, um famtlichen Rentenempfangern ihre Rente bis ans Lebensenbe gahlen gu fonnen. Es follten alfo feinesmegs nur bie laufenben Musgaben gebedt merben, fonbern es murbe jugleich ein Betrag angesommelt, ber gleich bem Rapitalwert ber fämtlichen nach gebn Sabren laufenden Renten mar. Diefe Summe betrug Ende 1899 für die Anfalt 131/2 Mill. Mf., benen ein tatfachliches Bermogen von 16 Mill. Dit. gegenüber ftand; eine Aberichatung lag alfo nicht vor. Rur ben Beitabichnitt von 1900 bis 1910 hatten bei biefem Ber= fahren ber Rapitalbedung nach Berioden tropbem bie Beitragsfate erhiht werden muffen, wie es auch urfprunglich beabsichtigt mar. Das J.B.G. hat nun mit bem Pramienfuftem aleichzeitig eine Reuverteilung ber Laften vorgenommen, hauptfächlich um ben finanziell ichlichter gestellten Berficherungsanftalten zu helfen - es maren bies die Anftalten mit vorwiegend ländlichen Begirken, in benen bei un= gun tiger Besithverteilung ber Großbesit vorherrichte. Rach bem Pramieninftem foll nicht allein ber Rapitalwert ber laufenden Renten. font ern bagu noch ber Barwert ber Anwartichaften aller Berficherten auf Rente vorhanden fein. Obaleich die Finangen ber mehr landlichen Berficherungsanftalten burch bas Prämienipftem fehr gebeffert murben, mar boch letten Endes bie Erhöhung ber Beitragsfate unumgänglich, wie wir bei ber Ginführung bes vierten Buches ber R.21.D. faben.

Nachstehend geben wir eine Übersicht über die ordentlichen Ginnahmen von 1891 bis 1911.

|           | Moitranderlin 1  | Bahrliche             | 3ahrliche Steigerung | Ohefen         | m.i.kaf.rf.    | į                |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| Jahr      | mt.              | Shleswig-<br>Holftein | Reich                | Dulen.         | neigezulgub -  | Summe<br>Mr.     |
| 1881      | 9.590.009.51     |                       |                      | 19 601 51      | 000 010        | 00 140 000 0     |
| 1809      | 0 500 000 5      | 1 3                   | 13                   | 16,100 21      | 289 690,00     | 20,168 228 2     |
| 1803      | 9 509 906 07     | 0,0                   | 4,0                  | 26,889,06      | 360 761,33     | 2 955 867,76     |
| 1001      | 000000000        | +                     | + I,o                | 155 945,14     | 420 050,58     | 3 084 202,69     |
| 1001      | 2 001 326,30     | 20,0                  | 2,2                  | 216 916,82     | 496 153,19     | 3 320 396,31     |
| 6881      | 2 629 652,22     | 6,0                   | 2,8                  | 287 108,24     | 616 308,84     | 8 533 069,30     |
| 1890      | 2 692 988,24     | 2,4                   | 6,5                  | 337 908,22     | 665 171,65     | 3 696 068,11     |
| 1887      | 2 714 232,51     | 8,0                   | 3,1                  | 383 666,71     | 720 192.89     | 3 798 092,19     |
| 1898      | 2815258,80       | 3,7                   | 4,5                  | 423 812,50     | 785 293,53     | 4 024 364,83     |
| 1899      | 2 926 711,33     | 6,8                   | 8,2                  | 459 362,88     | 859 352,97     | 4 244 327,18     |
| 1900      | 2 992 277,18     | 2,2                   | 6,0                  | 510 579,25     | 1 070 749,63   | 4 573 606,06     |
| 1901      | 3 114 139,71     | 4,1                   | + 4,7                | 566 128,05     | 1 148 884,00   | 4 829 151.76     |
| 1905      | 3 286 304,09     | 5,5                   |                      | 639 911,22     | 1 252 372.29   | 5 178 587.50     |
| 1903      | 3 398 254,66     | 3,4                   | 5,4                  | 693 251,46     | 1 354 942,62   | 5 446 448.74     |
| 1904      | 3 611 591,02     | 6,3                   | 5,4                  | 734 130,61     | 1 489 383,02   | 5 835 104,65     |
| 1905      | 3 768 229,44     | 4,3                   | 5,0                  | 785 821,80     | 1 484 229,25   | 6 038 280.49     |
| 1906      | 3 927 293,64     | 4,2                   | 5,1                  | 847 115,72     | 1 493 466.30   | 6 267 875,66     |
| 1807      | 4 126 704,56     | 5,1                   | 4,4                  | 916 455,15     | 1 498 490,15   | 6 541 649,86     |
| 808       | 4 187 038,97     | 1,5                   | 2,6                  | 992 231,04     | 1 526 652.75   | 6 705 922,76     |
| 9081      | 4 280 649,98     | 2,2                   | 2,4                  | 1 068 935,02   | 1 515 069,06   | 6 864 654,06     |
| 1910      | 4 505 492,70     | 5,2                   | 5,1                  | 1 143 123,86   | 1 527 384.42   | 7 176 000.98     |
| 1911      | 4 824 193,92     | 7,1                   | 9'9                  | 1 229 498,66   | 1 518 023,92   | 7 571 716,50     |
| 1891—1911 | 69 941 369 84    | 19.91                 |                      | 07 809 404 61  | 00 001 000 00  | 00000            |
| Reich     | 2 949 459 400,00 | 19te1                 | 21,66                | 638 430 300,00 | 693 048 300.00 | 4 280 938 300 00 |

<sup>1</sup> Abgüglich ber vernichteten und erstatteten Beitragsmarten. Die Beiträge werden durch die Polt vertauft, außerdem sind bie Saton Altona und 12 Arantenfaffen mit der Einziehung von Beiträgen in ihrem Begirt beauftragt gemäß § 149 J.B.G. Lestere Einzerichtung ift giemlich folityieitg.
<sup>2</sup> Nach §8 S5 und 40 J.B.G.

1\*

Der Rückgang bes Erlöses aus Beitragsmarken 1892 rührt bahr, daß im ersten Jahre Beitragsmarken viel auf Vorrat gekauft wurden und außerdem eine größere Anzahl irrtfümlich Versicherter ausichied. In den Nachweisen für Markenerlös, bekonders nach kleineren Perioden, haben wir einen Maßstad, der Vergleiche für die wir ichaftliche Lage der einzelnen Anstaltsbezirke zuläßt, da nach dies wir ichaftliche Lage der einzelnen Anstaltsbezirke zuläßt, da nach dies wir ichaftliche Lage der einzelnen Anstaltsbezirke zuläßt, da nach dies wir ichaftliche Lage der einzelnen Anstaltsbezirke zuläßt, da nach dies wirden eine Soliffe aus obiger Tabelle bei dem Verzicheren gezogen werden können. So ist aus obiger Tabelle bei dem Verzicheren gezogen werden können. So ist aus obiger Tabelle bei dem Verzichtlich, daß die Kriss von 1900 Schleswig-Hoften nicht sehr schwer getrossen erkar macht als durchschnittlich vielstand 1908 relativ deutlicher ben erkbar macht als durchschnittlich bei allen Versicherungsanstalten der Kall war.

Reben den ordentlichen Einnahmen sind dann noch die außerord mitlichen, die sich auß Strafgelbern und Rückerstattungen zusammenieten, aber in dem großen Haushalt der Anstalt nicht ins Gewicht fallen.

#### B. Ausgaben.

Hierunter sind nur diejenigen Ausgaben verstanden, die nicht als Ridstagen zur Vermögenschildung dienen sollen. Die Ausgaben zeigen, soweit die Entschädigungen in Frage kommen, die Netgung, stetiger zu werden, während die Ausgaben für Heilfürsprag und Verwaltung verhältnismäßig stark ansteigen. Insolge der umgekehrten Entwicklung der Altersrente und der Juvalibenrente läßt sich bei jemen Ausgaben der Einsluß der jeweiligen Wirtschaftslage kaum ver olgen, zumal die Einsluhung des J.B.G. die Entwicklung der Insolationversicherung beeinsluhte. Anstein ist den erstattungen, bei denen, wie wir ebenfalls später sehen werden, diejenigen an Verheitagten mie wir ebenfalls später sehen werden, diejenigen an Verheitagten und das die aus sinterbliebene. Da die verschiebenen Ausgaben weiter unten noch aufzussühren sind, wird es hier genügen, die Gesamtausgaben der Unstalt von 1891 bis 1911, verglichen mit denen des Deutschen Reichs, anzugeben.

|            | Entschädigungen<br>Mt. | Davon<br>Heilfürsorge<br>Mf. | Berwaltung<br>M£. | Gefamtausgaben<br>Mf. |
|------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Sch eswig- | 69 866 322,18          | 2 994 056,61                 | 5 406 325,68      | 75 272 647,86         |
| Heich      | 2 272 298 400,00       | 183 956 000,00               | 249 277 500,00    | 2 521 575 900,00      |

Recht hoch scheinen die Kosten der Verwaltung; sie betragen auf einen von zirka 300 000 Versicherten bei unserer Anstalt 141,71 Pf. für 1911 gegen 36,96 Pf. 1891. Nach der Absicht des Gesetzberes sollten die Verwaltungskosten 1 Mf. pro Kopf der Versicherten nicht überschreiten. Auf 1000 Mf. Sinnahmen aus Veiträgen kamen 1891 — 43,80 Mf. und 1911 — 87,60 Mf. Verwaltungskosten bei unserer Anstalt gegen 41,50 Mf. 1891 und 104 Mf. 1911 durchschnittlich im Reich. Auf 1000 Mf. Ausgaben sür Versicherte entsallen 1891 — 247,10 Mf. und 1911 — 125,10 Mf. zegen einen Gesamtdurchschnittlich im Vollen und 1911 — 125,10 Mf. 1911. Gegenüber den Privatversicherungsgesellschaften sind die Verwaltungskosten infolge der Selbswerwaltung nicht hoch. Wolbenhauer¹ gibt die Verwaltungsausgaben der Privatversicherungen (ohne Provisionen) auf 9,5% der Gesamtausgaben an; für die Landesversicherungsanstalt Schleswig-Volssen betragen sie un 7,1%.

Die Steigerung ber Gesamtausgaben beträgt von 1891 auf 1911 bei ber Versicherungsanstalt Schleswig-Hossen 1281%, für alle Versicherungsanstalten 839%, biesentge ber Ausgaben für Sntschädbigungen 1119% gegen 754%. Die Anstalt ift also ziemlich hoch belastet; auch mit Entschädbigungen, wie dies bei allen mehr ländlichen Anstalten der Kall ist.

#### C. Bermögen.

Das Vermögen besteht aus Gemeinvermögen und Sondervermögen; dies Scheidung ist jedoch erst durch J.B.G. § 33 vorgenommen. Das Gemeinvermögen beträgt danach \*/10 der Einsachmen aus Beiträgen und deren Zinsen und dient zur Deckung der Gemeinsaft, die durch <sup>3</sup>/4 sämslicher Allterörenten, die Grundbeträge aller Jnvasidenrenten und die Nentenabrundungen <sup>2</sup> gebildet wird. Alles übrige gehört zur Sondersaft, die durch das Sondervermögen zu tragen ist. Durch die Vorschriften des § 45 J.B.G. sind die Anstalten gezwungen, sich über den Stand des Sondervermögens stets klar zu sein, da die Überschüsse hieraus im wirtschaftlichen Intersse der Nentner und ihrer Angehörigen zu verwenden sind. Das Vermögen der Anstalt sieg von 2 427 698,45 Mt. 1891 auf 36 812 932,19 Mt. 1911. Der Anteil des Sondervermögens, der 1900 98,17 % betrug, sant bis 1911 auf 96 %.

<sup>1</sup> Das Berficherungemefen 1911, I. G. 136.

<sup>2 § 154 3.8.6.</sup> 

|              |                                | 1.             | Geme<br>Lapital            | innüşiç<br>anlagen                       |                                                | 2.                              | 3.               |                     |                       |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Jal r        | Rapital                        | inggefamt      | Für Arbeiter-<br>wohnungen | b) Fiir land-<br>wirtschaftlice<br>Zwede | c) Für ben Bau<br>von Krantens<br>häusern usw. | Rom=<br>munal-<br>an=<br>leihen | Berts<br>papiere | 4.<br>Dar=<br>lehen | 5.<br>Spar-<br>fassen |
|              | Mf.                            |                | 8 (8<br>m                  | 3.5                                      | (C)                                            |                                 |                  |                     |                       |
| 1891         | 2416393,45                     |                |                            |                                          |                                                |                                 |                  |                     |                       |
| 1892         | 3914 900,65                    | 3,0            |                            | _                                        | _                                              | 77,0                            | 20,0             |                     |                       |
| 1893         | 5 508 004,65                   | 3,0            |                            | ٠.                                       |                                                | 83,0                            | 14,0             |                     |                       |
| 1894         | 6912928,47                     | 9,0            |                            |                                          |                                                | 73,0                            | 18,0             |                     | _                     |
| 1895         | 8686774.51                     | 8,0            |                            |                                          |                                                | 74,0                            | 18,0             |                     |                       |
| 1893         | 10233178,70                    | 10,0           |                            |                                          |                                                | 74,0                            | 16.0             |                     | _                     |
| 1897         | 11814906,04                    | 14,5           |                            |                                          |                                                | 71,9                            | 13,6             | -                   |                       |
| 1893         | 12878667,18                    | 45,2           | 17,9                       | 24,0                                     | 3,3                                            | 42,5                            | 12,3             | _                   |                       |
| 189€         | 14468494,22                    | 49,58          | 20,24                      | 24,34                                    | 5,0                                            | 39,35                           | 11,07            | _                   | _                     |
| 1900         | 15718460,21                    | 53,0           | 24,0                       | 22,0                                     | 7,0                                            | 38,0                            | 9,0              | -                   | -                     |
| 1901         | 17537708,87                    | 53,8           | 24,6                       | 20,9                                     | 8,3<br>7,97                                    | 37,75                           | 8,45             |                     |                       |
| 1902         | 19 235 389,05                  | 56,56          | 25,67                      | 22,92                                    | 7,97                                           | 32,62                           | 10,82            | -                   | -                     |
| 1903         | 20763979,80                    | 53,5           | 25,9                       | 18,99                                    | 8,41                                           | 32,81                           | 13,89            |                     | -                     |
| 1904         | 22283546,95                    | 52,58          | 25,15                      | 18,48                                    | 8,95                                           | 33,69                           | 13,55            | 0,18                | _                     |
| 1905<br>1903 | 23845887,58                    | 52,5           | 24,63                      | 17,97<br>16,29                           | 10,58                                          | 34,61                           | 12,66            | 0,23                | -                     |
| 1907         | 25 591 922,73<br>27 678 212,02 | 54,84<br>54,78 | 24,98<br>24,33             | 17,29                                    | 12,27<br>13,16                                 | 33,76<br>33,75                  | 11,80            | 0,2<br>0,21         | 0,36                  |
| 1903         | 29438473,41                    | 54,12          | 23,81                      | 18,10                                    | 12,21                                          | 34,08                           | 10,90<br>10,76   | 0,19                | 0,85                  |
| 190)         | 31 263 627,31                  | 52,10          | 22,90                      | 17.40                                    | 11,80                                          | 35,5                            | 11,1             | 0,1                 | 1,1                   |
| 191)         | 33405779,89                    | 51,25          | 21,75                      | 17,82                                    | 11,68                                          | 35,2                            | 12,35            | 0,15                | 1,05                  |
| 1911         | 35 597 552,23                  | 49,12          | 20,14                      | 17,82                                    | 11,16                                          | 35,33                           | 14,40            | 0,14                | 1,01                  |
|              |                                |                | ,                          | ,02                                      | ,                                              | 00,00                           | ,                | -/                  | -,                    |

Die Unlegung bes Bermögens ift geregelt burch bie Beftimmungen bes 3.= und A.B.G. & 129 Mbf. 2 und 3.B.G. &\$ 45 und 164. wonach das Intereffe ber Berficherten und ihrer Angehörigen ber leitende Gefichtspunkt fein foll. Borftebend geben mir die Belegung bes perginslichen Kapitals ber Unftalt. Unter 1b merben als gemeinnüttige Unlagen auch folde aufgeführt, Die gur Befriedigung bes landwirtichaftlichen Rreditbeburfniffes (Sprotheten, Kleinbahnen. Lan)= und Wegebefferungen. Sebung ber Biebeucht, Linderung ber Rutiernot uim.) Dienen follen. Diese Auslegung ift mohl zu meit= gebend, ba ein Rugen für die Berficherten bieraus faum erfichtlich ift und die Forberung bes ländlichen Befites nicht auf bem Programm ber Invalidenversicherung fteht. Die Steigerung ber Bermogensanlogen in Rommunalanleiben (einschließlich Rirchen- und Schulaem inden) und Wertpapieren (Unleihen benticher Staaten und ftaat= lich garantierte Gifenbahnpapiere fomie Schuldverschreibungen von Gen einden, weiteren Rommunalverbanden ufm.) ift auf die Beftref ungen gurudauführen, die von Spartaffen, Berficherungsanftalten

und ähnlichen Instituten, bei benen eine größere Kapitalansamulung stattsindet, verlangen, daß ein möglichst großer Teil des Vermögensbestandes in Staatse und Kommunalpapieren angelegt wird. Die Hoffnung, der Kurs der Staatsanleihen würde dadurch hochgehalten, wird sich nicht erfüllen, wohl aber könnte eine kleine Erleichterung des Kapitalmarktes eintreten, da das Privatapital für rein wirtsichaftliche Aufgaben frei würde. Es ist selbstverständlich, daß die Anstalt jede Konkurrenz mit Spare und Leichteinen ach Möglichkeit vermeibet. Es handelt sich bei den Anlagen unter 1 meist um laugfristige Darlehen zu niedrigen Finskub, die völlige Sicherheit bieten. Solange nicht die kurzfristigen Kreditsormen in Aufnahme kommen, was die Sicherheit der Anlagen beeinträchtigen würde, kann von einem direkten Einsluß auf den Geldmarkt nicht gelprochen werden.

#### II. Die Leistungen der Invalidenversicherung.

#### A. Renten.

#### 1. Invaliden= und Rranfenrenten.

Die Erlangung von Invalidenrenten war zunächst erschwert durch die Wartezeit von 235 Wochen. Als nun das J.B.G. die Wartezeit auf 200 Wochen herabsetze, war eine größere Zunahme die Folge; die Zahl derer, die von der verfürzten Wartezeit Vorteil durch Erlangung der Invalidenrente hatten, betrug allein 419. Aber gleichzeitig trat auch eine Erschwerung hinzu. Die Invalidität des J.- und A.B.G. war eine allgemeine Invalidität, für die ein Verdieuft von weniger als ein Drittel des ortsüblichen Tagelohnes eine hinreichende Begründung war. Die Invalidität des J.B.G. dagegen nähert sich siart dem Charaster der Berufsinvalidität, bei der der Nentenbewerber den Nachweis zu bringen hat, daß er nicht mehr imstande ist, ein Drittel seines frührern Lohnes zu verdienen. Das trifft in erster Linie den gesennten Arbeiter.

Betrachten wir nun die Entwicklung ber Jnvalidenrenten, zus nächst ber neu bewilligten.

<sup>1</sup> Bgl. hilbert, Die beutsche soziale Gesetzebung und ber Gelb- und Kapitalmarkt in Conrads Jahrbüchern, III. Folge, Bb. 45, S. 201 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Miller, Die Erwerbsunfähigkeit im Sinne bes J.B.G. 1908, S. 23 ff.; f. auch J.- und B.B.G. § 4, Abf. 2, und J.B.G. § 5, Abf. 4.

Durchichnitte. Durdidnitts: Sabr Rabi rente Jabr Rabi rente MF. Mř. 535 114.64 1902 3768 150.21 1893 602 1903 116,38 4017 153.11 1894 952 120,37 1904 3631 156,42 1895 1223 123.14 1905 2806 159.22 1896 1896 126,49 1906 2438 162.69 1897 2284 128.92 1907 2829 165,68 1898 2598 130,39 1908 2913 169.87 1899 2939 133,33 1909 2138 172.80 1900 3612 143,95 1910 2536 175,83 1901 3451 146,35 1911 2764 177.29

Für das Reich war die Durchschnittsrente 1911 — 180,09 Mf. Es ift bei den Renten zu beachten, daß die Sohe derselben sehr vom inander abweicht; nehmen wir z. B. die Durchschnittsrenten für Stat und Land wie die für Männer und Krauen.

| Jahr | Stadt  | Land   | Männer | Frauen |
|------|--------|--------|--------|--------|
|      | Mf.    | Mł.    | Mf.    | Mf.    |
| 1892 | 118,20 | 113,75 | 114,88 | 113,58 |
| 1900 | 149,00 | 140,74 | 151,47 | 133,49 |
| 1911 | 186,18 | 169,48 | 198,15 | 152,10 |

Daburd erhöht fich ber auf die Städte und bas männliche Geichleht fallende Anteil ber Rentenjumme erheblich.

Die Bahl ber laufenben Renten, ihr Betrag und bie Durch-

| Jahr | Zahi    | Gefamtbetrag<br>Mf. | Durchschnitts<br>rente<br>Mf. |
|------|---------|---------------------|-------------------------------|
| 1892 | 229     | 11 212.66           | 114,64                        |
| 1893 | 730     | 52 414,37           | 116.33                        |
| 1894 | 1 515   | 115 751,06          | 118.47                        |
| 1895 | 2 717   | 219 881,25          | 120,61                        |
| 1896 | 4 147   | 335 492,00          | 122,74                        |
| 1897 | 5 8 1 5 | 479 540,30          | 124.62                        |
| 1898 | 7 769   | 630 194,50          | 126.25                        |
| 1899 | 9 782   | 786 443,38          | 127.84                        |
| 1900 | 12 358  | 1 618 247,10        | 131,34                        |
| 1901 | 14 544  | 1 918 213,56        | 133,92                        |
| 1902 | 17 117  | 2 303 571,79        | 136,49                        |
| 1903 | 19 521  | 2 699 793,68        | 138,88                        |
| 1904 | 21 469  | 3 040 966,23        | 140,90                        |
| 1905 | 22 486  | 3 271 005,64        | 142,39                        |
| 1906 | 22 999  | 3 386 972,49        | 143,74                        |
| 1907 | 23672   | 3 519 134,04        | 145,30                        |
| 1908 | 24 468  | 3 728 702,48        | 146,99                        |
| 1909 | 24 554  | 3 800 001,90        | 148,22                        |
| 1910 | 25 042  | 3 932 018,05        | 149,71                        |
| 1911 | 25 401  | 4 032 230,53        | 151,23                        |

Wir sehen, daß in den letten Jahren nach der anfangs großen Steigerung eine größere Stabilität im Rentenbestande eintritt, die eine ruhigere Entwicklung anzeigt. Der landwirtschaftliche Charakter der Provinz zeigt sich darin, daß die Durchschritskente 1911 um 25.50 Mt. binter dem Gesamtburchschnitt zurückleibt.

Bur weiteren Prüfung ziehen wir nun die relativen Unteile von Stadt und Land sowie von männlichen und weiblichen Invalibenrentnern beran.

| Sahr                                                                         | Stabt                                                                 | Land                                               | Männer                                                   | Frauen                                                   | 3ahr                                                                 | Stabt                                                  | Lanb                                                         | Männer                                             | Frauen                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901 | 10<br>12<br>15<br>16<br>18 <sup>2</sup><br>19<br>21<br>23<br>26<br>26 | 90<br>88<br>85<br>84<br>82<br>81<br>79<br>77<br>74 | 81<br>75<br>76<br>71<br>67<br>63<br>61<br>58<br>57<br>56 | 19<br>25<br>24<br>29<br>33<br>37<br>39<br>42<br>43<br>44 | 1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910 | 27,5<br>27<br>28<br>29,5<br>31<br>33<br>33<br>36<br>34 | 72,5<br>73<br>72<br>70,5<br>69<br>67<br>67<br>67<br>64<br>66 | 56<br>56<br>55<br>55<br>55<br>54<br>54<br>54<br>54 | 44<br>44<br>45<br>45<br>45<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46 |

Diese Ziffern zeigen wiederum in den letten Jahren einen ruhigeren Gang. Die erhebliche Steigerung bei den weiblichen Invalidenrentnern ist ein Beweis für den wachsenden Anteil der Frau am modernen Wirtschaftsleben. Sbenso weist die wachsende flädtische Jisser auf die zunehmende Industrialisierung der Provinzhin, was wir noch deutlicher bei der Verteilung der Rentner auf Berufsadteilungen feben.

| Jahr         | A              | В                | C            | D              | E            | F    | Jahr                 | A              | В              | C             | D              | E                   | F            |
|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|
|              | 59,34<br>55,89 |                  |              |                |              |      | 1902<br>1903         |                |                |               | 17,38<br>16,93 |                     |              |
| 1894         | 55,31          | 20,21            | 7,97         | 9,72           | 6,03         | 0,76 | 1904<br>1905         | 47,70          | 20,62          | 9,68          | 16,33<br>16,04 | 4,68                | 0,99         |
| 1896         | 54.71          | 16.81            | 8.29         | 14.32          | 5.05         | 0.82 | 1906<br>1907<br>1908 | 46.47          | 21.67          | 9,90<br>10,25 | 15,98<br>15,60 | $\frac{4,97}{5,26}$ | 1,01<br>1,03 |
| 1899         | 50,26          | 17,77            | 8.72         | 17,59          | 4,70         | 0.95 | 1909                 | 44,62          | 24,03          | 10,27         | 14,75          | 5.35                | 0,98         |
| 1900<br>1901 | 49,43<br>49,39 | 18,53 <br> 19,29 | 8,68<br>8,96 | 17,67<br>17,66 | 4,58<br>4,45 | 0,94 | 1910<br>1911         | 44,27<br>43,70 | 24,98<br>25,85 | 10,24         | 14,05          | 5,52                | 0,94         |

<sup>1</sup> Die Stäbte mit über 10000 Ginmobnern.

<sup>2</sup> Elmshorn überschreitet bie Ginwohnergahl 10 000.

<sup>3</sup> Rach ber Statiftif bes Deutschen Reichs.

Dierbei ift noch besonders zu bemerken, daß die industrielle Entwiklung um die Jahrhundertwende einsett. Zugunsten der Abetei ung B nehmen die Abeteilungen A und D ab. Bei der Abetei ung D, in der wechselnde Lohnarbeit start vertreten ist, wird das Ansteius D, in der wechselnde Lohnarbeit start vertreten ist, wird das Ansteiusen die 1898 großenteils den Kanalbauten zuzuscherenet, die an angs der Landwirtschaft oder der Industrie zugezählt wurden. Jeie Abeteilung macht alle Vergleichungen spezieller Verussangaben in der allgemeinen Berusklatistist unsicher. Die Dienstdoten sind duch sich sind 1907 größere Verschissenischen der Veruskaftlungen 1882, 1815 und 1907 größere Verschiengen dabei eingetreten. So war die prozentuale Verteilung der im Laushalt ihrer Herrischaft lebenden Dienstdoten für den Bezirk der Anstalt folgende:

| Berufsabteilung           | 1882         | 1895            | 1907                 |
|---------------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| A                         | 49,8<br>18,8 | 43,6<br>17,5    | 25,6<br>20,4<br>26,8 |
|                           | 15,9<br>0,1  | $^{17,5}_{0,2}$ | 26,8<br>0,3<br>13,4  |
| * : : : : : : : : : : : : | 8,2<br>7,2   | 10,6<br>10,6    | 13,4<br>13,5         |

Das war zu berücksichtigen bei der Berteilung der Invalidenren mer auf Berufsabteilungen, da die Statisit der Bersicherungsauf alt die Dienstdoten als Berufsabteilung E gesondert aufsührt unt dadurch zwecks Bergleichbarkeit mit der Neichösstatisit Interpolitionen nötig wurden. Leiteres gilt auch für die später solgenden Fäle der Berteilung auf Berufsabteilungen. Die Interpolationen erschweren natürlich die Bergleichbarkeit noch mehr. Die Berteilung der Invalidenrentner auf Altersklassen ist solgende (siehe Tabelle Seite 11).

Der Einfluß des J.B.G. tritt stark hervor; infolge der Anderung des Invaliditätsprinzips hauptsächlich haben die 20 bis 70 jährigen Ren tner verhältnismäßig sehr abgenommen. Der Anteil der über 70 jihrigen ist dagegen viel größer geworden; es sind die Rentner, die die höhere Invalidenrente der Altersrente vorziehen.

| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896 1<br>1897<br>1898<br>1899 | 1,32<br>4,52<br>3,3<br>4,3<br>1,8<br>2,5 | 3,07<br>4,52<br>6,5<br>6,4             | 6,14<br>8,22<br>7,7<br>8,3 | 23,14<br>22,05 | 63,22<br>55,75 | 3,07<br>4,25 | 0,87                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1894<br>1895<br>1896 <sup>1</sup><br>1897<br>1898<br>1899      | 4,52<br>3,3<br>4,3                       | 4,52<br>6,5<br>6.4                     | 8,22<br>7,7                | 22,05          | 55.75          | 1 95         |                                               |
| 1895<br>1896 <sup>1</sup><br>1897<br>1898<br>1899              | 3,3<br>4,3<br>1,8                        | 6,5<br>6.4                             | 7,7                        |                |                | 4,20         | 0,6                                           |
| 1896 <sup>1</sup><br>1897<br>1898<br>1899                      | 1,8                                      | 6,4                                    |                            | 20,6           | 55,5           | 5,2<br>15,5  | 0,6<br>0,7                                    |
| 1897<br>1898<br>1899                                           | 1,8                                      |                                        | 8,3                        | 18,0           | 48,5           | 15,5         | 0,7                                           |
| 1898<br>1899                                                   |                                          | 4,9                                    | 6,6                        | 12,3           | 33,1           | 37,5         | 3,8                                           |
| 1899                                                           | 2,5                                      | 4,9<br>5,0                             | 7,0                        | 13,5           | 35,4           | 33,1         | 3,5                                           |
|                                                                | 4,5                                      | 7,0                                    | 11,2                       | 22,0           | 41,3           | 12,0         |                                               |
|                                                                | 4,4                                      | 6,9                                    | 11,2                       | 24,5           | 42,4           | 10,6         | -                                             |
| 1900                                                           | 3,5                                      | 5,4                                    | 7,9                        | 17,9           | 41,5           | 21,9         | 1,9                                           |
| 1901                                                           | 3,2                                      | 5,2                                    | 7,7                        | 16,2           | 44,3           | 21,5         | 1,9                                           |
| 19022                                                          |                                          |                                        |                            | •              |                |              |                                               |
| 1903                                                           | 0.5                                      |                                        | :0                         | ***            | 20.5           | orio         | .:-                                           |
| 1904                                                           | 2,7                                      | 5,0                                    | 7,3                        | 16,8           | 39,7           | 26,8         | 1,7                                           |
| 1905                                                           | 2,6                                      | 5,2                                    | 7,2                        | 15,7           | 38,8           | 28,3         | 2,2                                           |
| 1906                                                           | 2,6<br>2,2<br>2,1                        | 5,0                                    | 7,8                        | 14,9           | 37,8           | 30,9         | 1,9                                           |
| 1907<br>1908                                                   | 2,1                                      | 5,1                                    | 7,2<br>7,3<br>6,7<br>6,8   | 14,7           | 35,2           | 33,5         | 2,7                                           |
| 1908                                                           | 2,1                                      | 5,1                                    | 6,8                        | 14,4           | 35,5           | 32,9         | 3,2                                           |
| 1910                                                           | 1,9                                      | 5,2<br>5,0<br>5,1<br>5,1<br>5,0<br>5,0 | 6,9                        | 13,8           | 34,4           | 34,2<br>35,9 | 2,2<br>1,9<br>2,7<br>3,2<br>3,8<br>4,6<br>5,2 |
| 1910                                                           | 1,8<br>1,8                               | 5,0                                    | 6,6<br>6,3                 | 13,3<br>12,7   | 32,8<br>32,1   | 36,8         | 4,0                                           |

Die jährlichen Rentenabgange und bie Grunde's bafur find:

| Jahr | Zahi | davon<br>ftarben | wurde<br>bie<br>Rente<br>entzogen | erhielten<br>Ausländer<br>Abs<br>findung | erhielten<br>Unfaü=<br>rente | erhielten<br>Alters-<br>rente         |
|------|------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1892 | 19   | 15               | 1                                 | _                                        | 1                            | J                                     |
| 1893 | 101  | 98               | 2                                 | _ 2                                      | î                            | _                                     |
| 1894 | 167  | 158              | 2<br>3<br>9                       | -                                        | 3                            | _                                     |
| 1895 | 321  | 304              | 9                                 | 1                                        | 3<br>4                       | 3                                     |
| 1896 | 466  | 437              | 14                                |                                          | 12                           | 3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>5<br>13 |
| 1897 | 616  | 566              | 26                                | 2                                        | 17                           | 9                                     |
| 1898 | 644  | 609              | 22                                | 4                                        | 7                            | 2                                     |
| 1899 | 926  | 878              | 37                                | 2<br>4<br>6<br>5<br>5<br>3<br>2<br>7     | 17                           | 2                                     |
| 1900 | 1036 | 960              | 40                                | 5                                        | 19                           | 5                                     |
| 1901 | 1265 | 1163             | 70                                | 5                                        | 6                            | 13                                    |
| 1902 | 1195 | 1123             | 51                                | 3                                        | 6                            | 8                                     |
| 1903 | 1613 | 1536             | 56                                | 2                                        | 13                           | 8<br>5<br>8<br>8<br>5<br>7            |
| 1904 | 1683 | 1565             | 85                                | 7                                        | 18                           | 8                                     |
| 1905 | 1768 | 1605             | 135                               | 7                                        | 13                           | 8                                     |
| 1906 | 1925 | 1710             | 200                               | 3                                        | 7                            | 5                                     |
| 1907 | 2156 | 1952             | 186                               | 3<br>7                                   |                              | 7                                     |
| 1908 | 2117 | 1952             | 139                               | 2                                        | 7                            | 4                                     |
| 1909 | 2052 | 1874             | 151                               | 2<br>5<br>5<br>9                         | 4<br>7<br>5<br>5<br>4        | 4<br>2<br>1<br>8                      |
| 1910 | 2048 | 1845             | 181                               | 5                                        | 5                            | 1                                     |
| 1911 | 2405 | 2070             | 314                               | 9                                        | 4                            | 8                                     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für 1896 und 1897 find die Angaben für die Klaffen 20—25, 25—35, 35—45 ufw. bis -75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angaben für 1902 und 1903 fehlen gang, find auch nicht zu beschaffen.
<sup>3</sup> In ben fehlenben Fällen erfolgte Abertennung ber Rente in ber Revisions-inftans.

Der Grund für die Zunahme ber Nentenentziehung liegt in der seit 1904 schärfer gehandhabten ärztlichen Kontrolle der Nentenennysänger. Der Betrag der 73 Kapitalabsindungen an Ausländer ma: 2851829 Mt.

Eine Abart ber Invalidentente ist die durch das J.B.G. einsgesistrte Krankenrente. Schon nach § 10 J.- und A.B.G. wurden Reiten an nicht dauernd erwerbsunfähige Personen gewährt, so 1898 — 102, 1899 — 108, die bei den Jnvalldentrenten mitzählten. Bei der Krankentente seite J.B.G. § 16 die Zeit der ununterbrochenen Erwerbsunfähigkeit von einem Jahre auf 26 Wochen herab, § 47 Abs. 4 bestimmte die Anrechung der Zeit diese Kentenbezugs auf Altersunt Jnvalldenrente. Die Zahl der Kenten ist nicht groß. Die Gesantübersicht über Zahl, Betrag und Berteilung ist solgende:

| Ja jr | Zahl | Betrag<br>Mf. | Durchschnitts-<br>rente<br>Mf. | Stabt | Land | Männer | Frauen         |
|-------|------|---------------|--------------------------------|-------|------|--------|----------------|
| 19(0  | 169  | 24 097,20     | 142,28                         | 25    | 75   | 51     | 49             |
| 19(1  | 218  | 31 389.00     | 144.60                         | 30    | 70   | 50     | 50             |
| 19(2  | 298  | 43 691,40     | 146.62                         | 29    | 71   | 52     | 48             |
| 19(3  | 318  | 47 411,40     | 152.73                         | 40    | 60   | 52     | 48<br>48<br>48 |
| 19(4  | 426  | 65 113.32     | 156.17                         | 40    | 60   | 52     | 48             |
| 19(5  | 513  | 81 721.48     | 158.88                         | 31    | 69   | 52     | 48             |
| 19(6  | 604  | 97 156,26     | 159.87                         | 33    | 67   | 51     | 49             |
| 19(7  | 538  | 94 456,66     | 161,67                         | 28    | 72   | 50     | 50             |
| 19(8  | 514  | 91 651.95     | 166.41                         | 36    | 64   | 52     | 48             |
| 19(9  | 494  | 90 777.66     | 170.42                         | 44    | 56   | 52     | 48             |
| 1910  | 441  | 100 057,75    | 171,49                         | 44    | 56   | 53     | 47             |
| 1911  | 320  | 78 820.14     | 175.73                         | 44    | 56   | 51     | 49             |

| Jal r                | A                                | В     | C                                | D                              | E                            | F                            | Jahr                                         | A                                | В                                | C                                | D                            | E                            | F                            |
|----------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1901<br>1903<br>1904 | 38,37<br>42,24<br>37,67<br>32,49 | 31,79 | 11,98<br>11,13<br>15,38<br>16,16 | 12,86<br>10,10<br>5,71<br>5,68 | 3,25<br>3,49<br>4,48<br>4,68 | 1,36<br>1,50<br>1,96<br>2,38 | 1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911 | 36,32<br>32,32<br>30,54<br>30,63 | 36,04<br>42,00<br>42,69<br>44,29 | 13,24<br>13,18<br>13,83<br>14,76 | 7,85<br>5,48<br>5,90<br>4,34 | 4,85<br>5,32<br>6,38<br>4,86 | 1,70<br>1,70<br>1,74<br>1,12 |

Auffällig ift der Rückgang seit 1906, die hohe Beteiligung der Frauen und der Städte und das Aberwiegen von Handel und Intuftrie, die zusammen den größten Prozentsat an langwierigen Krankseiten stellen. Wie dei der Invalidenrente, sehen wir auch bier absteigenden Anteil der Abteilungen A und D die Junahme

von B gegenüber. Die Schwankungen in der Entwidlung sind auf die verhältnismäßig kleinen Zahlen zurüdzuführen. Die Dienstboten sind im ganzen durchschnittlich mit 12,63 % vertreten, doch ist zulett eine starke Abnahme auf 6 % festzustellen.

Die Berteilung auf Alteretlaffen zeigt, wie bei ben Invalibenrentnern, eine allmähliche Berschiebung nach ben höheren Altern bin, nur find über Siebzigjährige fast überhaupt nicht vorhanden (1910 ein Kall).

Berfolgen wir endlich ben Bu- und Abgang an Kranfenrenten.

| Jahr | Zugang | ugang Abgang 1 |    | erhielten<br>Invaliden=<br>rente | wurden<br>wieder<br>erwerbs<br>fähig |
|------|--------|----------------|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1900 | 217    | 48             | 9  | 9                                | 30                                   |
| 1901 | 199    | 150            | 11 | 61                               | 72                                   |
| 1902 | 233    | 153            | 11 | 64                               | 78                                   |
| 1903 | 247    | 227            | 14 | 140                              | 72                                   |
| 1904 | 305    | 197            | 20 | 89                               | 87                                   |
| 1905 | 283    | 1962           | 31 | 73                               | 87                                   |
| 1906 | 334    | 243            | 20 | 78                               | 142                                  |
| 1907 | 270    | 336            | 27 | 144                              | 160                                  |
| 1908 | 281    | 305            | 37 | 136                              | 130                                  |
| 1909 | 295    | 315            | 27 | 135                              | 151                                  |
| 1910 | 312    | 365            | 25 | 190                              | 147                                  |
| 1911 | 269    | 390            | 15 | 214                              | 160                                  |

Was die Invaliditätsursachen anbetrist, so stehen obenan 1. Entkräftung s (dazu Blutarmut und Altersschwäche), denen dann 2. Lungentuberkulose solgt, weiter 3. Krantheiten des Herzens und der größeren Blutgefäße, 4. Krantheiten der Lunge, außer Tuberkulose (Lungenerweiterung, Smphysem, Askund, 5. Erkrankungen der kleineren Blutgefäße (auch der Lymphgefäße und obrüsen der Krampsadern und obrüche) und 6. Gelenkrheumatismus (Gicht). Davon zeigt allein 5 eine starke Zunahme; dasselbe ist dei den Geisteskrantheiten und Krebs der Fall. Eine Abnahme zeigt sich nur dei 1. Am wenigsten kommen vor Ohrens und Brusteslerertrankungen und Krantheiten der Verdauungsorgane.

<sup>1</sup> In ben fehlenben Fällen murbe bie Rente in ber Revisionsinftang abserfannt.

<sup>2</sup> Dabei eine Kapitalabfindung an Ausländer in Höhe von 426,96 Mf. nach § 26 J.B.G.

<sup>3 1897—1900</sup> ift jeber fünfte Invalidenrentner durch Organverschleiß invalide geworden.

Die Invaliditätshäufigfeit war 1907 auf je 1000 Berficherte ber betreffenben Lebensalter folgenbe:

|                                    | 2025 | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 5060 | 60-70 | 20-70 |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Schliswig-Holftein Deu sches Reich | 1,2  | 2,3   | 2,9   | 5,6   | 16,1 | 67,9  | 7,7   |
|                                    | 1,2  | 2,4   | 3,5   | 7,1   | 22,3 | 84.1  | 8.7   |

Gunstiger als Schleswig-Holftein ichneiben nur bie Jansestädte, Meitlenburg, Olbenburg, Brandenburg und hannover ab; mit Schleswig-Holftein stehen gleich Schlessen und die Rheinproving.

Auf Seite 15 geben wir die Bahl ber Invaliden und ihre Berteilung sowie ben Anteil ber Lungentuberfulosen.

Die Invalibitätsursachen für die Krankenrentner sind außer den obengenannten besonders noch funktionelle Neurosen, Nervenkrankseitm, Erkrankungen der Knochen und Knochenhaut, Muskeln und Seinen sowie Folgen mechanischer Verletzungen und anderer äußerer Ein virkungen. Unter letzteren besindet sich auch die traumatische Neurose, die bei den Arankensenvore, die bei den Arankensenmenn überhaupt nicht vorkommt. Die Gesahr der Simulation siche nicht vorkom und ein in dieser Sinsicht nicht sehr aroß zu sein!

#### 2. Altererenten.

Im Gegenjat zur Invalibenrente blieben bie Bebingungen zur Erlingung ber Altersrente bieselben. Dazu waren noch bie Übergangsbestimmungen äußerst günstig. Die Entwicklung ber Altersrente zeig; bie Tabelle Seite 16.

Das Übergemicht der Altersrente über die Invalidenrente bis 1893 war eine Folge der Übergangsbestimmungen, die aufammen mit dem früheren Namen Invaliditäts- und Altersversicherung und dem Text der faiserlichen Botschaft die Altersversicherung allzusehr in den Bordergrund siellten. Erst spät sind sich die Versicherung allzusehr in den Bordergrund siellten. Erst spät sind sich die Versicherten darüber klar geworden, daß die Altersversicherung nur die Ergänzung der Invalidenten sist. Wir sehen, daß jest die Altersversicherung nach Jahl und Betrag der Renten noch nicht ein Fünstel der Invalidentenschaft. Die Durchschnittsrente, die bebeutend höhr begann als die Invalidentente, zeigt gegen letztere nur eine

# Die Lungentuberfulofen unter ben Invaliden.

|                                                                                                 |          |       |        |       |        |          |          | •     | υ.      |          | ••••   |        |        | i ay c | • ••   | ·ų,   |        |        |       |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|----------|----------|-------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| igen-                                                                                           | 124      |       |        | 20,0  | 11,1   | 0,9      | 5,5      | 9,2   | 1,4     | 6,4      | 0,01   | 10,0   | 15,6   | 12,5   | 12,0   | 14,3  | 9'91   | 20,0   | 17,6  | 0,61   | 20,8   |
| einze<br>b lur<br>illung                                                                        | 표        |       |        | 4,1   | ×.     | χ,<br>4, | -        |       |         | <br>     | -      |        |        |        | 1,3    | 6'6   | 0'2    | 2,0    | 18,4  | 8'6    | 6,6    |
| en de<br>L fin                                                                                  | D        |       |        | 9,5   | 5,5    | 2,8      | 9,6      | 5,2   | 6,8     | 2,7      | 0,0    | 8,4    | 4,7    | 4,1    | 1,0    | 4,5   | 3,7    | 3,5    | 6,3   | 3,5    | 6,9    |
| unger<br>ös in                                                                                  | C        |       |        | 8,3   | _      |          |          | 7,2   | 7,1     | _        | 3,4    | 1,1    |        |        | _      |       | 15,3   | 6,3    | 17,3  | 19,3   | 1,1    |
| 1003<br>abteil<br>berful                                                                        | В        |       |        | 12,9  | 13,8   | 6,21     | 14,9     | 17,3  | 16,2    |          | 15,5 1 | 18,2 1 |        | 14,8 1 | 19,5 1 | 19,9  | 16,9   | 15,9 1 |       | 15,3 1 | 15,4   |
| Bon je 100 Jnvaliden der einzelnen<br>Berufsabteilungen find lungen-<br>tuberkulös in Abteilung | V        | •     |        | 9,5   | -      | 8,5      |          | 6,9   | 6,8     |          | 7,5    | 8,7    | -      | 7,4 1  | 8,7    | 0,8   |        | 8,8    | 8,2   | 1,1    | 9,6    |
|                                                                                                 | <u>.</u> | _     |        |       | 0,61   | _        |          | _     | _       |          | 98     | _      | 0,77   | 87     | _      | _     |        | _      | 84    | 79 1   | 0,85   |
| Berufsabteilungen                                                                               | <u>—</u> |       |        |       | 3,98 0 | _        | -        |       | 4,68 0, | <u> </u> |        |        |        |        |        | -     |        | -      | _     | -      |        |
| Sabteil                                                                                         | -        |       |        |       | -      | 1 5,01   | -        | -     |         |          | 0 4,35 |        | 1 4,26 | _      |        |       | 1 8,57 | 3 6,42 | -     | 1 6,78 | 7 6,65 |
| Berufē                                                                                          | Q        |       |        | _     | 14,23  | _        |          |       |         |          | _      | 14,99  | 13,1   | 11,31  | 11,21  | 12,65 | 10,51  | 8,53   | 8,86  | 6,01   | 7,87   |
|                                                                                                 | ဝ        | •     | •      | 7,54  | 7,89   | 8,11     | 8,79     | 8,05  | 60'6    | 9,08     | 9,07   | 9,32   | 10,57  | 10,48  | 10,53  | 10,46 | 12,71  | 10,01  | 11,15 | 10,38  | 10,13  |
| Invalibe nach                                                                                   | В        |       |        | 21,11 | 18,40  | 17,14    | 18,29    | 18,20 | 23,33   | 22,19    | 24,54  | 24,05  | 10'92  | 27,53  | 30,06  | 30,51 | 86'62  | 37,32  | 98'98 | 36,90  | 35,54  |
| Smr                                                                                             | A        |       |        | 55,64 | 54,95  | 52,50    | 49,44    | 45,42 | 47,81   | 44,18    | 45,28  | 45,76  | 45,28  | 44,08  | 41,60  | 88'88 | 37,36  | 36,85  | 37,66 | 39,02  | 96'88  |
| i je                                                                                            | Sand     |       |        | 17,7  |        |          |          | 22,5  | 27,5    | 32,9     | 28,1   | 32,2   |        | 31,7   | 34,3   | 30,9  | 39,7   | 38,2   | 41,3  | 39,1   | 35,7   |
| Lungen=<br>franke                                                                               | Stabt    |       |        | 85,3  | 80,5   |          |          | 75,5  | -       | 67,1     | ****** | 8'19   |        | 68,3   | 65,7   | 69,1  |        | 8,19   | _     | _      | 64,3   |
| e ip                                                                                            | Banb (   | 2     | 10,5   | 11    | _      | 20       | 17       | 21,5  |         | 92       |        | 27,5   | _      | _      | 29,5   |       | 88     | _      | -     | 98     | 34     |
| Invalibe                                                                                        | Stabt 2  | - 06  | 20     | 83    |        | -        |          |       |         | -        |        |        |        |        |        |       |        |        |       | 64     | 99     |
|                                                                                                 | B        |       | 3,53 8 |       | _      |          | _        | _     | _       | -        |        |        | _      |        | _      |       | _      | 6,65 6 | _     | _      | _      |
| bavon<br>Prozent<br>lungens<br>tubertulös                                                       |          |       | _      |       | _      |          | 19,15 3, |       |         |          | -      | _      |        |        |        |       |        |        |       |        |        |
| =                                                                                               | É        | 17,69 | 20,82  | 20,67 | 19,54  | 19,57    | 19,      | 14,44 | 15,59   | 15,16    | 16,40  | 16,70  | 16,96  | 16,06  | 16,32  | 16,53 | 16,22  | 14,56  | 15,76 | 15,50  | 14,19  |
| \$11g1                                                                                          | alle     | 19    | 22     | 55    | 31     | 55       | 39       | 41    | 42      | 42       | 45     | 40     | 9      | 33     | 40     | 38    | 33     | 33     | 37    | 37     | 33     |
| (pijuu                                                                                          | ъж       | 81    | 22     | 28    | 69     | 6.5      | 61       | 59    | 58      | 25       | 85.    | 9      | 99     | 61     | 9      | 62    | 61     | 61     | 63    | 63     | 19     |
| Sp.                                                                                             | 3abl     | 585   | 602    | 952   | 1523   | 1896     | 2284     | 2598  | 2939    | 3612     | 3451   | 3768   | 4017   | 3631   | 2806   | 2438  | 2829   | 2913   | 2138  | 2536   | 2764   |
| 3ahr                                                                                            |          | 2681  | 1893   | 1894  | 1895   | 9681     | 1897     | 8681  | 6681    | 0061     | 1901   | 1902   | 506    | 904    | 1905   | 9061  | 106    | 8061   | 6061  | 0161   | 1161   |

II. Die Leiftungen ber Inpalibenperiiderung.

<sup>1</sup> Bgl. Bernhard, Unerwünschte Folgen ber beutschen Sozialpolitif, 2. Auft. 1918, G. 61.

| Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bewilligte<br>Renten                                                                                                                           | Durch<br>fonitts.                                                                                                                                                                                                                                      | Laufende<br>Renten                                                                                                                                   | Betrag<br>Mf.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Durch:                                                                                                                                                                 | % Stabt                                                                                                              | % Land                                                                                                               | S Männlich                                                                                                           | S Weiblich                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 391<br>1 392<br>1 393<br>1 394<br>1 395<br>1 396<br>1 397<br>1 398<br>1 399<br>1 300<br>1 301<br>1 302<br>1 303<br>1 304<br>1 305<br>1 306<br>1 307<br>1 308<br>1 309<br>1 301<br>1 301 | 6023<br>1527<br>1222<br>1274<br>1428<br>1179<br>963<br>809<br>765<br>796<br>600<br>509<br>514<br>474<br>432<br>433<br>406<br>397<br>431<br>428 | 132,54<br>133,17<br>134,06<br>135,08<br>139,22<br>144,16<br>142,08<br>144,15<br>145,76<br>154,20<br>157,65<br>159,61<br>160,79<br>161,45<br>164,25<br>166,53<br>167,26<br>168,53<br>167,26<br>168,63<br>167,26<br>168,63<br>167,26<br>168,63<br>167,26 | 5567<br>6597<br>7266<br>7911<br>8662<br>9060<br>9083<br>8854<br>8269<br>7925<br>7420<br>6953<br>6455<br>6076<br>5625<br>5225<br>4928<br>4607<br>4357 | 488 644,96<br>575 779,85<br>630 274,15<br>690 311,85<br>792 173,40<br>820 680,60<br>832 708,97<br>828 851,56<br>830 321,29<br>1268 230,16<br>1205 795,05<br>1160 643,98<br>101 119,32<br>1051 669,28<br>985 957,64<br>932 269,62<br>876 544,23<br>824 088,87<br>772 719,84<br>738 070,82 | 132,54<br>133,10<br>133,76<br>134,46<br>135,06<br>136,56<br>137,90<br>136,56<br>137,90<br>136,62<br>139,28<br>140,38<br>140,94<br>141,51<br>142,58<br>143,67<br>143,62 | 10<br>10<br>11<br>11<br>11<br>12<br>13<br>15<br>21<br>17<br>16<br>22<br>20<br>20<br>25<br>24<br>23<br>24<br>29<br>28 | 90<br>90<br>89<br>89<br>89<br>88<br>87<br>85<br>77<br>83<br>84<br>78<br>80<br>80<br>75<br>77<br>77<br>76<br>74<br>71 | 77<br>76<br>75<br>73<br>72<br>71<br>71<br>71<br>72<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>77<br>78<br>79<br>80<br>82 | 23<br>24<br>25<br>27<br>28<br>29<br>29<br>29<br>29<br>28<br>28<br>27<br>26<br>25<br>27<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 |

geringe Steigerung, 11,64 Mt. gegen 36,59 Mt. Auffällig ist das Lachsen bes weiblichen Rentenanteils bis 1899, worauf ein ständiger Rickgang folgt. Das ertlärt sich aus der geringen Sterblichkeit unter den alten Frauen. Ebenso ist eine außerordentliche Beginssigng des Landes den Städten gegenüber erschtlich.

Für Stadt und Land, mannlich und weiblich, betrugen bie bew ligten Durchschnitterenten:

| Jahr | Stadt  | Land   | Männlich | Weiblich |
|------|--------|--------|----------|----------|
|      | Mf.    | Mf.    | Mf.      | Mf.      |
| 1891 | 138,75 | 131,92 | 138,64   | 114,99   |
| 1900 | 166,99 | 148,84 | 159,29   | 131,84   |
| 1911 | 185,50 | 161,37 | 173,56   | 143,30   |

<sup>1</sup> Bon Sinfluß ift auch gewesen, daß tein Weiterversicherungszwang für Siessliebenbe herrichte, die aus der verficerungspflichtigen Beschäftigung durch ihr Berheiratung ausschieden. Der hierdurch veranlaste Ruckgang wird sich lange unter der R.B.D. geltend machen.

| Jahr | A     | В     | C    | D     | Е    | F    | 70—75 | 75—80 | 80-85 | ÷85   |
|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1891 | 57,36 | 14,81 | 7,85 | 13,75 | 5,72 | 0,51 | 64,5  | 27,7  | 6,8   | 1,0   |
| 1892 | 57,12 | 14,59 | 7,44 | 14,45 | 5,66 | 0,74 | 63,0  | 29,6  | 6,36  | 1,04  |
| 1893 | 56,48 | 14,47 | 7,55 | 15,38 | 5,56 | 0,56 | 60,44 | 31,34 | 7,09  | 1,18  |
| 1894 | 56,24 | 14,56 | 7,16 | 16,32 | 5,17 | 0,57 | 58,02 | 32,92 | 7,71  | 1,3   |
| 1895 | 56,01 | 14,00 | 7,01 | 17,30 | 5,15 | 0,52 | 55,36 | 33,74 | 9,28  | 1,69  |
| 1896 | 55,35 | 13,97 | 6,80 | 17,90 | 5,40 | 0,58 | 52,26 | 34,80 | 10,77 | 2,17  |
| 1897 | 54,48 | 14,08 | 6,79 | 18,50 | 5,58 | 0,57 | 48,41 | 36,32 | 12,8  | 2,47  |
| 1898 | 53,65 | 14,19 | 6,88 | 18,92 | 5,76 | 0,60 | 48,7  | 33,0  | 11,1  | 2,1   |
| 1899 | 52,98 | 14,79 | 7,08 | 18,48 | 6,06 | 0,61 | 45.5  | 34,4  | 12,4  | 2,2   |
| 1900 | 52,53 | 15,50 | 7,03 | 18,07 | 6,20 | 0,77 | 38,16 | 39,48 | 18,9  | 3,56  |
| 1901 | 52,05 | 16,25 | 7,16 | 17,43 | 6,47 | 0,74 | 34,64 | 40,3  | 20,2  | 4,86  |
| 1902 | 51,70 | 16,95 | 7,37 | 16,82 | 6,46 | 0,65 |       |       |       |       |
| 1903 | 50,26 | 17,64 | 7,48 | 16,07 | 6,91 | 0,64 |       |       |       |       |
| 1904 | 50,42 | 18,55 | 7,80 | 15,39 | 7,04 | 0,80 | 32,83 | 34,73 | 23,12 | 9,39  |
| 1905 | 49,46 | 19,57 | 8,33 | 15,37 | 7,48 | 0,79 | 35,11 | 38,0  | 17,39 | 9,6   |
| 1906 | 48,70 | 20,16 | 8,10 | 14,77 | 7,61 | 0,66 | 31,7  | 31,2  | 26,4  | 9,7   |
| 1907 | 47,46 | 21,44 | 8,26 | 13,98 | 8,22 | 0,64 | 31,65 | 2×,1  | 26,58 | 13,78 |
| 1908 | 46,66 | 22,82 | 8,42 | 13,29 | 8,22 | 0,59 | 32,0  | 27,3  | 27,2  | 13,5  |
| 1909 | 46,40 | 24,22 | 8,25 | 12,31 | 8,14 | 0,52 | 33,67 | 26,46 | 25,0  | 14,8  |
| 1910 | 45,79 | 25,66 | 8,31 | 11,45 | 8,26 | 0,53 | 35,21 | 25,0  | 23,78 | 16,01 |
| 1911 | 45,38 | 26,98 | 8,46 | 10,68 | 7,96 | 0,54 | 36,8  | 26,4  | 21,5  | 15,3  |

Berfolgen wir die weitere Berteilung der laufenden Alterserenten auf Berufsabteilungen und Altersklassen, so sehen wir, daß das Sinken bei der Berufsabteilung A nicht so start sit wie bei den Inwalidenrentnern, mährend die Steigerung dei B größer ist. Auch die anderen Abteilungen zeigen ein abweichendes Berhalten. Die Berufsabteilung G ist dei allen Abteilungen zusammen mit 5% de teiligt; zulest sindet eine kleine Abnahme statt. Bon den Altersklassen, vährend das Berhalten der mittleren gerade umgekeht ist. Die letzte allein steigt ziemlich steily — eine Unterstreichung der befannten Tatjache, daß Schleswig-Holsein reich an alten Leuten ist.

Die jährlichen Rentenabgänge und die Gründe' hierfür find folgende (fiehe Tabelle Seite 18).

Die Zahl der Altersrentner, die später die Invalidenrente vorziehen, ift also bedeutend höher als im umgekehrten Falle. Der Betrag der zehn Kapitalabsindungen an Ausländer war im ganzen 1623,30 Mf.

<sup>1</sup> In ben fehlenden Fällen murde bie Rente in der Revisionsinstang abertannt.

Barfels, Die Birfungen ber Invalidenverficherung in Schleswig. Solftein.

| Jahr | Zahl | Davon<br>ftarben | Erhielten<br>Invalibens<br>rente | Erhielten<br>Rapitals<br>abfindung als<br>Ausländer |
|------|------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1891 | 218  | 218              |                                  |                                                     |
| 1892 | 497  | 444              | 10                               | _                                                   |
| 893  | 553  | 518              | 17                               |                                                     |
| 8941 | 629  | 595              | 20                               | - 0                                                 |
| 895  | 677  | 610              | 60                               | 2<br>1<br>1<br>1                                    |
| 1896 | 835  | 750              | 80                               | 1                                                   |
| 1897 | 909  | 774              | 132                              | 1 1                                                 |
| 1898 | 836  | 722              | 110                              |                                                     |
| 1899 | 944  | 872              | 72                               |                                                     |
| 1900 | 1038 | 872              | 145                              | 2                                                   |
| 1901 | 943  | 810              | 124                              | 2<br>2<br>1<br>—                                    |
| 1902 | 853  | 744              | 109                              | 1 7                                                 |
| 1903 | 1019 | 901              | 117                              |                                                     |
| 1904 | 941  | 789              | 152                              |                                                     |
| 1905 | 941  | 810              | 130                              | =                                                   |
| 1906 | 812  | 699              | 111                              | _                                                   |
| 1907 | 857  | 710              | 145                              | _                                                   |
| 1908 | 797  | 648              | 146                              | _                                                   |
| 1909 | 793  | 678              | 110                              | _                                                   |
| 1910 | 653  | 498              | 149                              | _                                                   |
| 1911 | 678  | 549              | 129                              | _                                                   |

#### B. Beitragserftattungen.

#### 1. Beitragserftattungen an Berheiratete.

Es handelt sich hier nur um weibliche Personen, die durch ihre Berehelichung aus der versicherungspflichtigen Beschäftigung aussich iben und unter Berzicht auf freiwillige Weiterversicherung ihre Ansprüche auf Erstatung der Fälfte der Beiträge geltend machen. De die Weiterversicherung die Anwartschaft auf Rente schoe don durch Leistung von nur zwanzig Veiträgen der I. Klasse weiter bestehen läßt, ist es unverständlich, daß davon so wenig Gebrauch gemacht wurde, umsomehr, als sowohl von seiten der Versicherungsanstalt als auch bes unders von den Gewerkschaften darauf hingewiesen ist. Den bet tre fenden sehen jedoch die momentane kleine Veihilse zur Tründung einz eigenen Hausstandes wertvoller zu sein als die ferne Rente; vielseicht lag darin auch ein gewisser Schut vor Abzahlungsgeschäften.

Die Bartegeit von 235 Beitragswochen ift bie Urfache, bag erf: feit 1895 Beitragserstattungen ausgegablt werben, wie wir feben.

| Jahr | Zahl | Betrag<br>Mf. | Durch-<br>schnittlich<br>Mt. | Stabt | Land |  |
|------|------|---------------|------------------------------|-------|------|--|
| 1895 | 242  | 4 796,24      | 22,30                        | 37    | 63   |  |
| 1896 | 2117 | 40 668,88     | 24.56                        | 36    | 64   |  |
| 1897 | 3513 | 70 149.84     | 26.95                        | 33,5  | 66,5 |  |
| 1898 | 4286 | 88 422.74     | 29,43                        | 36    | 64   |  |
| 1899 | 4889 | 104 094,32    | 31,65                        | 38    | 62   |  |
| 1900 | 3965 | 131 762.00    | 33,23                        | 42    | 58   |  |
| 1901 | 3993 | 135 266.94    | 33,80                        | 45    | 55   |  |
| 1902 | 3897 | 138 400,40    | 35,52                        | 47    | 53   |  |
| 1903 | 3684 | 134 606 00    | 36,54                        | 50    | 50   |  |
| 1904 | 3444 | 128 734.00    | 37,38                        | 54    | 46   |  |
| 1905 | 3346 | 129 776.00    | 38,78                        | 56    | 44   |  |
| 1906 | 3508 | 136 516.00    | 38,92                        | 58    | 42   |  |
| 1907 | 3590 | 140 992,00    | 39,27                        | 57    | 43   |  |
| 1908 | 3438 | 135 708.00    | 39,47                        | 59    | 41   |  |
| 1909 | 3213 | 128 469.00    | 39,98                        | 55    | 45   |  |
| 1910 | 3375 | 136 211 00    | 40.33                        | 60    | 40   |  |
| 1911 | 3294 | 135 863,00    | 41,25                        | 55    | 45   |  |

Bon 1900 und 1908 an haben wir langer anhaltende Rückgange in der Zahl diefer Scheschleigungen. Auffallend ist die Steigerung des Anteils der Städte, die zuletzt von 1904 an überwiegen. Das rührt wohl daher, daß viele vom Lande in die Stadt heirateten. Untersuchen wir weiter die Berteilung auf Lohnklassen und Gedurtsiahrange !

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        | Dav                                                                        | on P                                                                                   | rozeni                                                                                       | in Я                                                                              | laffe                                   | Itg                                     | Geb                                                                 | urtsj                                                    | ıhrgä                                                                    | nge i                                                                           | n Pr                                                               | ozent   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Jahr                                                                                                                         | Erstattete<br>Beiträge                                                                                                                                                                 | I                                                                          | II                                                                                     | III                                                                                          | IV                                                                                | v                                       | Fretwilltg<br>Bers<br>ficherte?         | 1837-49                                                             | 1850-59                                                  | 1860-69                                                                  | 1870-79                                                                         | 1880-89                                                            | 1890-91 |
| 1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910 | 31 0791/s<br>229 4001/s<br>386 9281/s<br>490 692<br>555 3321/s<br>691 4441/s<br>716 2871/s<br>687 547<br>649 246<br>645 9741/s<br>671 9521/s<br>671 7101/s<br>646 5981/s<br>644 0191/s | 97<br>33<br>36<br>35<br>35<br>38<br>39<br>27<br>25<br>22<br>21<br>19<br>19 | 51<br>50<br>51<br>50<br>48<br>47<br>48<br>46<br>43<br>42<br>41<br>42<br>41<br>40<br>40 | 12<br>16<br>14<br>14<br>15<br>19<br>20<br>22<br>25<br>29<br>31<br>32<br>34<br>35<br>37<br>37 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3 | 000000000000000000000000000000000000000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2·<br>1<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 4<br>3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>0<br>0<br>1 | 76<br>29<br>20<br>17<br>11<br>10<br>8<br>6<br>4<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2 | 81<br>87<br>88<br>88<br>83<br>74<br>62<br>51<br>39<br>28<br>22<br>16<br>12<br>9 | 1<br>8<br>19<br>33<br>45<br>57<br>69<br>76<br>81<br>85<br>88<br>81 |         |

<sup>1</sup> Bo in den Tadellen eine O angegeben ift, handelt es sich um eine Beteiligung unter 0,5%. 2 Doppelmarken dienten bis 1900 zur freiwilligen Bersicherung, seitdem besondere Karten für freiwillig Bersicherte. 3 1868—74 ftells alein 76%.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1894 erfolgte Rentenentziehung in zwei Fällen wegen unwahrer Angaben übir Arbeitsnachweise.

Die versicherungspflichtigen Frauen gehören größtenteils der II. und III. Klasse an. Die Zahl der Selbstversicherten unter ihnen ist jehr gering, wie wir aus dem minimalen Anteil der Erstattungen sehn. Der Ausstelle in die höheren Klassen geht sehr langsam vor sich. Interesiant ist die ziemlich präzise Verschiebung bei den Ge urtstalpgrängen.

#### 2. Beitragserftattungen an Sinterbliebene.

Von geringer Bebeutung ist die Erstattung an Hinterbliebene. Durch die Lex Trimborn ist sie jedoch die Grundlage der Hinterbliebenenversicherung der R.B.D. geworden. Die Entwicklung ist solzende:

| 3a <b>h</b> r | Zahl | Betrag    | Durch:<br>schnittlich | Stadt | Lant |
|---------------|------|-----------|-----------------------|-------|------|
|               |      | Mf.       | Mł.                   |       |      |
| 1895          | 43   | 1 307.01  | 30.99                 | 36    | 64   |
| 1896          | 370  | 10 375,29 | 31.78                 | 36    | 64   |
| 1897          | 578  | 16 700,97 | 36.48                 | 34    | 66   |
| 1898          | 694  | 20 543,57 | 41,85                 | 42    | 58   |
| 1899          | 865  | 27 528,73 | 45.65                 | 38    | 62   |
| 1900          | 661  | 33 079,00 | 50,65                 | 40    | 60   |
| 1901          | 603  | 33 653,00 | 55,81                 | 46    | 54   |
| 1902          | 637  | 39 876.00 | 62.60                 | 46    | 54   |
| 1903          | 666  | 42 258,00 | 67,95                 | .43   | 57   |
| 1904          | 691  | 50 089,00 | 72,48                 | 43    | 57   |
| 1905          | 685  | 52 618.00 | 76.81                 | 49    | 51   |
| 1906          | 686  | 55 876.00 | 81.45                 | 44    | 56   |
| 1907          | 705  | 60 879.00 | 86,35                 | 48    | 52   |
| 1908          | 687  | 63 505,00 | 92.30                 | 45    | 55   |
| 1909          | 771  | 75 846,00 | 98,37                 | 45    | 55   |
| 1910          | 747  | 75 011,00 | 100.69                | 51    | 49   |
| 1911          | 735  | 75 675,00 | 102.96                | 45    | 55   |

Beachtenswert ift die Steigerung der Durchschnittsbeträge. Es sei darauf hingewiesen, daß der Bormund hier die Pflicht hat, die Rechtsaniprliche seiner Mündel gestend zu machen. Die Berteilung der verstorbenen Bersicherten (überwiegend nanulichen Geschlechts) auf Lohnstassen und Geburtsjahrgänge zeigt naturgemäß ein weientlich anderes Bilb als die Erstattungen an Berheiratete. (Siehe Talvelle Seite 21.)

Die Beiträge ber III. und IV. Klaffe itberwiegen stark, während bie Selbstwersicherten auch hier wenig Anteil haben, ebenso wie Klafe I. Bei ber geringen Zahl ber Fälle ift bie Absterbetabelle nicht allzu ungenau zu nennen.

|      |                        | Dai | on P | rozen | t in S | laffe  | 6.2                       | Get     | urts    | jahr    | gäng    | e in    | Pro     | ient      |
|------|------------------------|-----|------|-------|--------|--------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Jahr | Erftattete<br>Beiträge | I   | II   | ш     | ıv     | v      | Freiwillig<br>Bersicherte | 1825—29 | 1830—39 | 1840-49 | 1850-59 | 1860—69 | 1870—79 | 1880—89   |
| 1895 | 5 203                  | 0   | 26   | 29    | 45     |        | 0                         | 641     |         |         | 36      |         |         |           |
| 1896 | 44 798                 | 0   | 31   | 37    | 32     |        | 0                         | 10      | 22      | 28      | 23      | 16      | 2       | -         |
| 1897 | 68 896                 | 0   | 33   | 34    | 33     |        | 0                         | 6       | 25      | 28      | 24      | 15      | 3       | -         |
| 1898 | 82 920                 | 0   | 27   | 39    | 34     | -      | 0                         | 3       | 27      | 26      | 25      | 16      | 3       |           |
| 1899 | 110 7791/2             | 0   | 29   | 40    | 31     | -      | 0                         | 1       | 22      | 27      | 27      | 19      | 4       | -         |
| 1900 | 131 570                | 1   | 27   | 38    | 34     | 0      | 0                         | 0       | 21      | 25      | 27      | 18      | 9       | -         |
| 1901 | 133 236                | 0   | 26   | 39    | 34     | 1      | 0                         | 0       | 20      | 24      | 28      | 18      | 10      | -         |
| 1902 | 155 1331/2             | 1   | 22   | 37    | 38     | 3      | 0                         | 0       | 13      | 28      | 26      | 22      | 10      | 1         |
| 1903 | 174 9501/2             | 1   | 22   | 37    | 37     | 3      | 0                         | 0       | 12      | 24      | 33      | 19      | 11      | 1         |
| 1904 | 193 5461/2             | 1   | 23   | 34    | 38     | 4<br>5 | 0                         |         | 10      | 24      | 28      | 23      | 13      | 2         |
| 1905 | 201 9721/2             | 1   | 23   | 32    | 39     | 5      | 0                         |         | 8       | 22      | 28      | 25      | 15      | 2         |
| 1906 | 214 701                | 1   | 22   | 35    | 37     | 5      | 0                         | 0       | 5       | 25      | 27      | 26      | 15      | 2         |
| 1907 | 232 1991/2             | 1   | 22   | 32    | 39     | 6      | 0                         |         | 2       | 25      | 27      | 23      | 19      | 4         |
| 1908 | 237 8951/2             | 1   | 19   | 32    | 39     | 9      | 0                         |         | 3       | 24      | 26      | 24      | 18      | 5         |
| 1909 | 286 774                | 1   | 24   | 29    | 37     | 9      | 0                         |         | 2       | 21      | 28      | 27      | 16      | 2 2 4 5 6 |
| 1910 | 280 6791/2             | 1   | 21   | 30    | 37     | 11     | 0                         |         | 0       | 21      | 28      | 26      | 18      | 7         |
| 1911 | 285 719                | 1   | 20   | 31    | 38     | 10     | 0                         | -       | 1       | 18      | 30      | 24      | 18      | 9         |

#### 3. Erftattungen an Unfallverlette.

Diese sind erst durch das J.B.G. eingeführt worden. Die Inanspruchnahme ist ziemlich geringfügig; die folgende Tabelle wird zur Übersicht genügen.

| Jahr | Bahl   | Be-<br>trag | Durch=<br>schnitt=<br>lich | Stadt | Land | Erstattete<br>Beiträge | D |    |     | avon Brozent in<br>Klaffe |    |  | in |
|------|--------|-------------|----------------------------|-------|------|------------------------|---|----|-----|---------------------------|----|--|----|
|      |        | Mf.         | Mf.                        |       |      |                        | I | II | III | IV                        | V  |  |    |
| 1900 | 7      | 341         | 48,71                      | 30    | 70   | 12911/2                |   | 14 | 40  | 10                        |    |  |    |
| 1901 | 8      | 442         | 53,53                      | 37.5  | 62,5 | 1810                   | 1 | 25 | 34  | 46                        | 0  |  |    |
| 1902 | ıĭ     | 577         | 53,08                      | 36,5  | 63,5 | 23251/2                | ō | 25 | 48  | 27                        |    |  |    |
| 1903 | 15     | 902         | 60.13                      | 47    | 53   | 34641/2                |   | 17 | 44  | 36                        | 3  |  |    |
| 1904 | 15     | 1146        | 76,40                      | 40    | 60   | 4378                   | 1 | 29 | 22  | 43                        | 5  |  |    |
| 1905 | 11     | 823         | 74,82                      | 55    | 45   | 3196                   | 0 | 19 | 45  | 33                        | 3  |  |    |
| 1906 | 8      | 688         | 86,00                      | 12    | 88   | 2653                   | 7 | 12 | 35  | 41                        | 5  |  |    |
| 1907 | 5<br>8 | 425         | 85,00                      | 80    | 20   | 1555                   | - | 1  | 45  | 54                        |    |  |    |
| 1908 | 8      | 683         | 85,36                      | 50    | 50   | 25271/2                |   | 25 | 25  | 35                        | 15 |  |    |
| 1909 | 11     | 942         | 85,64                      | 55    | 45   | 3427                   |   | 18 | 28  | 41                        | 13 |  |    |
| 1910 | 7      | 724         | 103,43                     | 86    | 14   | 26941/2                | 1 | 19 | 23  | 53                        | 4  |  |    |
| 1911 | 6      | 679         | 113,17                     | 50    | 50   | 2417                   | 0 | 14 | 27  | 42                        | 17 |  |    |

<sup>1 1827</sup> ift mit 64 % vertreten. Weitere Angaben fehlen.

#### C. Seilfürforge.

#### 1. Allgemeines.

Schon frühzeitig wandte die Anstaltsleitung ihr Augenmerk der Deilfürsorge zu. Es sollte nicht nur solchen Personen geholsen werden, die bereits invalide waren, sondern auch diesenigen Erwerdsfähzen, bei infolge einer Erkrankung erwerdsunfähig zu werden drichten, sollten vor dem Eintritt der Invalidität bewahrt werden. Daher lag von vornherein die Behandlung von schwerer Geistestra itseit, Welancholie, Systerie, Neurasitsenie und Spilepsie außerhald des Rahmens. Die Anstaltsleitung war bemüht, die verständnissvol e Mitwirkung der Arzte zu gewinnen, indem sie die Jahresberichte, in denen größere Mitteilungen des Vertrauensauztes euthalten waren, den Arzten zusandte. Ferner übernahm die Anstalt, die von Ansang an 3 Mt. sir jedes ärzstliche Gutachten zugeschossen het Vertachten zuseschossen der liede kosten der Gutachten gang (Saß 6 Mt.). Das bedeutet sowosl für die Krete wie sir die Versichterten eine weientliche Erleichterung.

Ginen auten Überblich über bas Berhaltnis ber Arzteichaft gur In alidenversicherung gibt ber Bericht bes Bertrauensgrates (1904). beffen Grundton allerdings etwas peffimiftifch ift. Dort wird gefagt. bie Aufgabe bes Arztes fei baburch eine besonbers schwierige, bag er in erfter Linie unparteiffer Gachverftanbiger fein folle. Dagu ver rage bas Gebiet, auf bem bie arztlichen Aufgaben liegen, fein Sd ematifieren, meber fur Rrantheiten noch für Rrante. Die enge Gringe bes objettiv Feststellbaren lehre Vorsicht in ber Schluffolgerung aus bem Feftgeftellten, weil bas Gutachten ber freien Beweiswürdigung ant erer unterftebe. Die Gutachten haben objettiven Befund gu ent= halten ftatt ber Ermähnung subjektiver Befdmerben. Es muffe in jed m Kalle eine genaue Brufung ftattfinden ohne Rudficht auf Birbigfeit und Bedürftigfeit bes Rentenbewerbers. Die Arzte feien im übrigen zu wenig geneigt, ftatt Invalidität vorübergebende Erwerbs= unfähigfeit, wenn auch von langerer Dauer, anzunehmen; baburch erffaren fich bie vielen Rentenentziehungen, aber es werbe auch bie Un vendung bes Beilverfahrens verhindert. Nachweise über bie Bahl ber enigen, bie ihre Rente ju Unrecht begogen, feien nicht zu führen; bie'e feien aber mohl giemlich gablreich. Der Bertrauensarzt ift aber, obgleich er bie Arzte megen mangelhafter Attefte angreift, nicht geneigt, als Grund gurgeit noch nicht ausreichenbe argtliche Erfahrung angunehmen. Dabei gibt fein Bericht felbit an, bag im Sahre 1904 bei 352 Rentenantragen, die trot arztlicher Beicheinigung ber

Invalidität abgelehnt maren, von 175 Berufungen nur 49 Erfola hatten. Leiber konnen wir jum Bergleich teine fpateren Angaben berangieben. Es mare beshalb munichenswert, bag momoglich jabr= lich ein Bericht bes Bertrauensarztes beraustäme, ba gerabe biefer am besten über bie Stellung ber Argte gur Invalibenverficherung orientiert. Bernhard ! liefert burch bie Aufführung ber medizinischen Literatur über iene Frage im Grunde genommen nur ben Beweis bafür, baf in Arstefreisen ein tiefes Bedürfnis berricht, fich über bie Stellung in ber Invalidenversicherung völlig flar zu merben. Daß bei biefer Gelegenheit bie Begriffe "Rentenfucht" und "Rentenhusterie" entstanden, ist nicht weiter verwunderlich; fie murden jedoch fonftruiert auf Grund einzelftebender Salle. Die ichleswig-holfteinischen Arste bestätigen bagegen, bag bie Arbeiter burch bas Beftreben, in ihrer Erwerbstätigfeit nicht gestört ju werben, ju ihrem eigenen Schaben oft erft febr fpat die Beilfürforge ber Anftalt in Anfpruch nehmen, bak fie bann aber auch nicht langer als irgend unumganglich notwendig von der Berufsarbeit ferngehalten merben wollen. In Schlesmig-Solftein mare bie Rente gum Lebensunterhalt in ben Stäbten faum ausreichend; auf bem Lande bagegen fonnte es eber portommen, bag ein Arbeiter, jumal wenn er über ein fleines Befittum verfügt, versuchte, fich unberechtigt in ben Genuf einer Rente ju fegen. Dan hat fich in folden Kallen ftets vor Übertreibungen gu buten, wenn man feine pofitiven Rachweise bringen fann.

Genauere Nachweise über die heilfürsorge der Bersicherungsanstalt gibt es erst seit 1897. Unter den Anträgen auf Eröffnung bes heilversahrens befanden sich sehr viele, die wegen völliger Aussichtslosiafeit abgelehnt werden mußten. Dies waren:

| 1897 | von | 494  | Anträgen | 13,76%  | 1905 | von | 1724 | Anträgen | 29,05 % |
|------|-----|------|----------|---------|------|-----|------|----------|---------|
| 1898 | =   | 595  | =        | 14,29 % | 1906 | =   | 1956 | =        | 21,42%  |
| 1899 | =   | 732  | =        | 20,36 % | 1907 | =   | 2081 | =        | 22,87 % |
| 1900 | =   | 877  | =        | 20,00 % | 1908 | =   | 2061 | =        | 29,75%  |
| 1901 | =   | 1070 | =        | 19,70%  | 1909 | =   | 2252 | =        | 35,00 % |
| 1902 | =   | 1231 | =        | 25,83%  | 1910 | =   | 2471 | =        | 31,93 % |
| 1903 | =   | 1378 | =        | 31,08%  | 1911 | =   | 3003 | =        | 32,70%  |
| 1904 | =   | 1559 | =        | 33,16%  |      |     |      |          |         |

<sup>1</sup> a. a. D. S. 47 ff.

Die überficht über bie gefamte Beilbehandlung ift folgende:

| Jihr    | Be=<br>handelte | Davon<br>waren    | Von 1   | diefen waren                                     |               | Erfolg bes<br>elt find |
|---------|-----------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| - J 191 | Fälle           | abge=<br>fcloffen | invalib | zu Beginn ber<br>Behanblung noch<br>erwerbsfähig | Invalibe<br>% | noch Erwerbs<br>fähige |
| 1: 92   | 34              | 23                |         |                                                  |               | 4                      |
| 11 93   | 24              | 20                | •       |                                                  | •             | 4                      |
| 1:94    | 48              | 38                |         |                                                  |               | 8                      |
| 11 95   | 68              | 58                | •       |                                                  |               | 8                      |
| 1:96    | 207             | 96                | •       |                                                  |               | ю                      |
| 1:97    | 426             | 362               | 204     | 222                                              | 0             | 8                      |
| 11.98   | 512             | 467               | 243     | 224                                              | 1             | 8                      |
| 11 99   | 583             | 518               | 252     | 266                                              | 38            | 6                      |
| 1:00    | 702             | 641               | 359     | 282                                              | 94            | 8                      |
| 1:01    | 859             | 759               | 339     | 420                                              | 24<br>38      | · 8 2                  |
| 1:02    | 913             | 863               | 307     | 556                                              | 49            |                        |
| 11 03   | 929             | 844               | 283     | 561                                              | 54            | _                      |
| 1: 04   | 1058            | 985               | 234     | 751                                              | 62            |                        |
| 1905    | 1218            | 1218              | 228     | 990                                              | 86            | _                      |
| 1906    | 1537            | 1411              | 147     | 1204                                             | 83            | 11                     |
| 1107    | 1615            | 1459              | 330     | 1129                                             | 79            |                        |
| 1908    | 1604            | 1485              | 403     | 1082                                             | 62            |                        |
| 1:09    | 1586            | 1458              | 403     | 1055                                             | 48            | _                      |
| 1: 10   | 1795            | 1618              | 382     | 1236                                             | 48            | _                      |
| 1:11    | 2158            | 1987              | 278     | 1709                                             | 79            | i -                    |

Die Beteiligung bes weiblichen Geschlechts ftieg von 25 % 1897 auf 46 % 1911.

Die Gesantkosten der Heilfursorge, die Erstattungen von Krankenkassen, die wirklichen Kosten sowie die Ausgaben pro Kopf der Behandelten und die Gesantausgaben in Prozenten der Beitragseinrahmen sind auf Seite 25 dargestellt.

Der Anteil ber Altersklaffen ift ziemlich schwankend; naturgemäß überwiegen die Jahrgange von 20 bis 50 Jahren, wie wir auch in ber folgenden Tabelle sehen:

| Jahr | 16-20                                                | 20-30                                                | 30-40                                        | 40-50        | 50-60                      | über 60                                                            |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1897 | 7,9                                                  | 34,7                                                 | 24,2                                         | 18,2         | 9,1                        | 5,9                                                                |
| 1898 | 6,9                                                  | 34,7                                                 | 27,5                                         | 18,5         | 10.5                       | 1,9                                                                |
| 1899 | 6,9<br>11,8                                          | 38,9                                                 | 23,9                                         | 16.7         | 8.1                        | 0.6                                                                |
| 1900 | 11,8                                                 | 35,7                                                 | 23.9                                         | 16,7<br>18,3 | 8.1<br>8,9<br>11,2<br>12,2 | 1.4                                                                |
| 1901 | 11,3                                                 | 36.9                                                 | 23,9<br>22,8<br>20,4<br>24,8<br>22,2<br>22,3 | 16,0         | 11.2                       | 1.8                                                                |
| 1902 | 11,1                                                 | 36,9<br>35,9<br>37,2<br>32,7<br>32,7<br>29,2<br>30,6 | 20.4                                         | 18,6         | 12.2                       | 1.8                                                                |
| 1903 | 11,1                                                 | 37.2                                                 | 24.8                                         | 14.9         | 9.5                        | 2.5                                                                |
| 1904 | 9,5                                                  | 32.7                                                 | 22.2                                         | 18,5<br>16,3 | 9,5<br>13,7                | 2.2                                                                |
| 1905 | 7.5                                                  | 32.7                                                 | 22.3                                         | 16.3         | 15.7                       | 5.5                                                                |
| 1906 | 7.1                                                  | 29.2                                                 | 21,9                                         | 19,3         | 17,5                       | 5.0                                                                |
| 1907 | 6.8                                                  | 30.6                                                 | 25,6                                         | 17,8         | 15,3                       | 3.9                                                                |
| 1908 | 6.9                                                  | 34,5                                                 | 23,7                                         | 15,6         | 15,6                       | 3.7                                                                |
| 1909 | 9,5<br>7,5<br>7,1<br>6,8<br>6,9<br>5,2<br>4,6<br>4,2 | 34,0                                                 | 25,1                                         | 16,0         | 15,1                       | 0,6<br>1,4<br>1,8<br>1,5<br>2,2<br>5,0<br>3,7<br>4,6<br>3,7<br>5,4 |
| 1910 | 4.6                                                  | 33,8                                                 | 26,5                                         | 18,1         | 13,3                       | 3.7                                                                |
| 1911 | 4.2                                                  | 30,0                                                 | 27,5                                         | 18,7         | 14,2                       | 5.4                                                                |

| Jahr                                                                                                         | Gefamt=<br>koften<br>Mt.                                                                                                                                                                 | Er-<br>ftattungen<br>Mł.                                                                                                      | Wirkliche<br>Ausgaben<br>Mk.                                                                                                           | Ausgaben<br>pro Kopf<br>ber Be-<br>handelten<br>Mt.                                                              | Gefamts<br>fosten in<br>Prozent der<br>Beitragss<br>einnahmen                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905 | 2 537, 40<br>2 941,74<br>6 660,89<br>11 788,96<br>31 447,32<br>92 031,90<br>131 653,67<br>125 244,23<br>156 416,29<br>173 941,49<br>192 731,69<br>199 257,45<br>226 933,45<br>276 750,87 | 1 419,86<br>13 631,60<br>18 432,31<br>20 028,50<br>25 381,81<br>23 329,31<br>24 360,30<br>30 349,17<br>35 726,03<br>40 444,93 | 30 027,46<br>78 449,95<br>113 221,36<br>105 215,73<br>131 035,48<br>150 612,18<br>168 371,39<br>168 908,28<br>191 207,42<br>236 305,94 | 70,5<br>122,2<br>140,2<br>173,4<br>153,3<br>227,7<br>258,2<br>241,7<br>244,0<br>229,2<br>223,3<br>236,1<br>237,2 | 0,1                                                                           |
| 1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910                                                                         | 287 887,97<br>331 302,54<br>315 385,15<br>321 538,52<br>338 286,67<br>364 142,94                                                                                                         | 43 031,78<br>47 426,90<br>53 912,68<br>56 786,07<br>58 009,27<br>62 657,87                                                    | 244 856,19<br>283 893,64<br>261 472,47<br>264 752,45<br>280 277,40<br>301 485,09                                                       | 204,0<br>227,1<br>212,4<br>220,5<br>209,1<br>183,3                                                               | 7,2 (7,9)<br>7,9 (8,0)<br>7,5 (9,4)<br>7,5 (10,3)<br>7,4 (10,7)<br>7,4 (10,4) |

Die Verteilung des Beginns der Heilbehandlung auf die einzelnen Monate ergibt das überraschende Resultat, daß die Sommermonate Juni, Juli, August weitaus am stärften vertreten sind, und daß Dezember, Januar und Februar die niedrigsten Zahlen aufweisen. Meist sinder vom Juli ab ein Sinken zum Dezember und von da an wieder ein Ausstieg statt, und zwar ziemlich regelmäßig. Das widerspricht den Ersahrungen der Krankenkassen, in deren Krankenbestand sich das direkte Gegenteil zeigt, durchaus und ist bei der großen Zahl der Saisonarbeiter in Schleswig-Hossien umso günstiger zu nennen. Bemerkdar macht sich nur der Nachteil, daß in den Sommermonaten manche Kranke längere Zeit auf den Beginn der Behandlung warten missen.

Bon Seilanstalten sind die schleswig-holsteinischen am meisten benutt worden, doch wurden auch Kranke in deutsche und schweizerische Kurorte geschicht. Um billigsten stellte sich die Unterbringung in den Afademischen Seilanstalten in Riel, obgleich auch dort die Kosten pro Tag und Kopf von 1,72 Wt. auf 2,90 Mt. stiegen.

Die eingeklammerten Zahlen gelten für bie ganze Invalidenversicherung.
Bal. Reichsarbeitsblatt 1912, S. 854.

Das N.V.A. gibt in seiner Statistik der Heilfürsorge die Zahl der behandelten Kranken an, während die Versicherungsanstalt die Zall der behandelten Fälle angibt; bei letztere werden also meist höhre Zahlen sein, weil dieselben Kranken mehrmals behandelt werden kommen. Erwünscht wären bei der Reichsstatistik Angaben iber Jahr und Zahl der Erstbehandlung und wiederholten Behandlung bei wiederholt Behandelten. Das R.V.A. zählt sie als ersclglos behandelte, nicht abgeschlossen Fälle überhaupt nicht mit, wärend die Versicherungsanstalt wenigstens die Zahl der wiederholt Bel andelten angibt. Hauptsächlich kommt dies für Tuberkussein Betracht.

#### 2. Tubertuloje=Seilbehandlung.

Die Landesversicherungsauftalten haben fich befonders bie Betampfung ber Tuberfuloje jum Riel gefett. Die Berficherungs= aufialt Schleswig-Solftein verfügt gwar nicht über eigene Lungen= beil tätten, bat aber ihre Tuberfulofefranten im Robanniterhofpital in Blon, früher in St. Unbreasberg am Barg, und die leichteren Kale in Warmerort, St. Beter und Avenrade untergebracht. Be= fon bers erfolgreich maren die Binterfuren an ber Bestfufte. Die beit en letten Erholungsheime gehören ber Anftalt. Das Erholungs= beint Apenrade besteht feit 1910; die Ausgaben bafür betrugen 1910 8160 Mf., 1911 21 293 Mf. Dort maren 1910 52 Bfleglinge (baron 6 Frauen) untergebracht, gegen 92 in 1911; Die Roften pro Tac und Ropf waren 3.09 Mt. und 3.90 Mt. Das Blochaus St. Beter, bas 1908 in Gebrauch genommen wurde, einen eigenen Eta: aber erft feit 1911 bat, manbte 1911 für 63 Bfleglinge 16 004 Mt. auf die 4.60 Dit, pro Tag und Ropf tofteten. Drei Biertel ber Gefamt= foften tommen bierbei auf Naturalveroflegung. Die weiteren Ausgaben ber Unftalt feten fich zusammen aus Beitragen an Bereine zur Errichtung von Lungenheilftätten, an bie Balberholungeftätten Riel und Gullbor b. Blantenese und an die Erholnnasftätten für Lungentrante, bie von ben Städten Riel, Rlensburg, Bandebet, Altong, Reumui fter, Rendsburg, Tonbern, von ben Kreifen Sabereleben, Avenrabe, Soi berburg, Segeberg und Bergogtum Lauenburg unterhalten werben, fom e an die von Lübed errichtete Fürforgeftelle Stodelsdorf (Fürftentum Lübect). Die Gesamtausgaben für biefe 2mede betrugen:

| ,    | . 923,20 Mt.  | 1908 |             |
|------|---------------|------|-------------|
| 1)05 | . 10 500,00 = | 1909 | •           |
| 1)06 | . 12215,70 =  | 1910 | 18 025,27 = |
| 1907 | . 21 550,80 = | 1911 | 21 243,33 = |

Abgelehnt murde die Übernahme der Desinfektion von Wohnungen Lungenkrauker, die vom Kultusministerium zwecks Entlastung der kleineren Gemeinden angeregt murde.

Die Gesamtübersicht über bie Behandlung Tuberkulosekranker ift folgende:

|      |      | Davon              | Noch              | Bum                         | Wieber=           | Ohne Gr<br>handel | rfolg bes<br>it find:                                       |
|------|------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Jahr | Zahl | fcon in=<br>valibe | erwerbs=<br>fähig | ersten<br>Male<br>behandelt | holt<br>behandelt | Invalibe          | noch Er=<br>werb&=<br>fähige<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| 1897 | 129  |                    |                   | 122                         | 7                 |                   |                                                             |
| 1898 | 169  |                    |                   | 143                         | 26                |                   |                                                             |
| 1899 | 211  |                    |                   | 180                         | 31                |                   |                                                             |
| 1900 | 219  | 115                | 104               | 180                         | 39                | 28                | 10<br>5                                                     |
| 1901 | 249  | 107                | 142               | 220                         | 29                | 38                | 5                                                           |
| 1902 | 261  | 89                 | 172               | 209                         | 51                | 40                |                                                             |
| 1903 | 261  | 89                 | 172               | 216                         | 45                | 46                |                                                             |
| 1904 | 266  | 61                 | 205               | 213                         | 53                | 60                | _                                                           |
| 1905 | 346  | 62                 | 284               | 282                         | 64                | 74                | _                                                           |
| 1906 | 412  | 32                 | 380               | 327                         | 85                | 60                | 8                                                           |
| 1907 | 428  | 91                 | 337               | 349                         | 79                | 70                | _                                                           |
| 1908 | 429  | 156                | 273               | 362                         | 67                | 38                | -                                                           |
| 1909 | 517  | 185                | 332               | 413                         | 104               | 34                | -                                                           |
| 1910 | 540  | 158                | 382               | 427                         | 113               | 25                | -                                                           |
| 1911 | 642  | 104                | 538               | 526                         | 116               | 50                | -                                                           |

Für die Verteilung auf Berufsabteilungen ist zu bemerken, daß die Teilung A—E (selbständig Erwerbstätige), G (Dienstboten, die im Haushalt ihrer Herrschaft leben), und H (Angehörige) wie in der Reichsstatistif durchgeführt ist. Die Berufsabteilung F ist übershaupt nur durch die dazu gehörenden Dienstboten oder Angehörigen berselben vertreten, fällt also bei der Einteilung A—H völlig weg. (Siehe die erste Tabelle Seite 28.)

Es ist ein gutes Zeichen für die Großzügigkeit der Heilfürforge, daß hier auch die Berufkabteilung H (Angehörige) vertreten ist. Der Rachweis einer bestimmten Zahl von Beiträgen wird seitens der Anstalt zur Einleitung des Heilverfahrens nicht verlangt. Bei den Altersklassen sind die 21= bis 35 jährigen am stärkten vertreten, die über 50 jährigen fehr wenig.

Die Nachprüfung der mit Erfolg behandelten Personen ergab zunächst bei den bis 1900 mit Erfolg Behandelten einen Dauerersolg für 1897 78 %, 1898 80 %, 1899 72 % und 1900 80 %. Regelmäßige Nachprüfungen sinden jedoch erst seit 1904 statt. Dabei wird bis auf die vier Jahre vorher mit Erfolg Behandelten zurück-

| Ichr                    | A                    | В                    | С                    | D                    | E                                      | F                               | А—Е                  | G                 | Н                           |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1817<br>1818            | 11,5<br>8,3          | 61,4<br>56,1         | 8,8<br>12,2          | 15,7<br>19,0         | 2,1                                    | 0,5<br>0,7                      | 95,0<br>94,0         | =                 | 5,0<br>6,0                  |
| 18: 9<br>19: 0<br>19: 1 | 17,4<br>14,3<br>16,2 | 65,9<br>59,4<br>52,3 | 11,5<br>15,5<br>12,6 | 2,0<br>4,0<br>13,0   | 5,2<br>4,4<br>4.4                      | 1,0<br>1,4<br>1.5               | 90,0<br>88,0<br>88,0 | : _               | 6,0<br>10,0<br>12,0<br>12,0 |
| 19(2<br>19(3<br>19(4    | 11,0<br>10,2<br>9,4  | 55,9<br>62,0<br>54,3 | 13,4<br>9,4<br>12,3  | 14,0<br>11,0<br>22,0 | 4,4<br>3,8<br>6,3                      | 1,4<br>1,5<br>1,9<br>0,8<br>0,2 | 85,0<br>90,0<br>98,5 | _<br>0,5          | 15,0<br>10,0                |
| 19(5<br>19(6<br>19(7    | 12,3<br>12,1         | 47,3<br>51,0         | 13,9<br>17,9         | 17,0<br>11,0         | 1,8<br>7,9<br>4,2<br>4,8<br>3,6<br>5,8 | 1,6                             | 88,5<br>85,0         | 0,5<br>1.0        | 1,0<br>11,0<br>14,0         |
| 19(8<br>19(9            | 11,8<br>9,9<br>10,1  | 53,4<br>56,5<br>58,7 | 20,5<br>25,3<br>18,6 | 7,0<br>3,0<br>5,0    | 3,6<br>5,8                             | 2,5<br>1,7<br>1,8               | 87,5<br>88,0<br>87,0 | 0,5<br>1,0<br>1,0 | 12,0<br>11,0<br>12,0        |
| 1910<br>1911            | 8,8<br>10,5          | 63,4<br>54,2         | 15,6<br>15,4         | 4,0<br>4,0           | 6,5<br>5,1                             | 2,0<br>1,8                      | 84,0<br>85,0         | 3,0<br>2,0        | 13,0<br>13,0                |

gegriffen, soweit sie überhaupt erreichbar find. Die Kontrolle trennt icha f männliche und weibliche Personen. Das Ergebnis war:

| Beh         | indlungs=<br>jahr                                                                            | Nach=<br>geprüfte                                                                | Erfolg bei<br>Abschluß<br>des Ber=                                                                          | Erwerbs<br>des                                                                                  | fähig ware<br>Jahres na                                                                | n noch am<br>ich der Bek                                                      |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | juiji                                                                                        | Fälle fahrer                                                                     |                                                                                                             | 1.                                                                                              | 2.                                                                                     | 3.                                                                            | 4.                                                                   |
| 1. Männlich | 1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911 | 136<br>150<br>158<br>170<br>166<br>212<br>251<br>257<br>238<br>347<br>341<br>385 | 88,29<br>86,67<br>91,92<br>97,06<br>94,76<br>97,17<br>97,60<br>98,44<br>92,20<br>100,00<br>91,00<br>100,00  | 67,65<br>68,00<br>79,24<br>79,41<br>82,72<br>78,30<br>87,65<br>79,80<br>84,00<br>87,00<br>82,00 | 56,62<br>61,33<br>68,92<br>72,35<br>73,30<br>64,62<br>76,50<br>67,00<br>75,00<br>79,00 | 51,47<br>54,67<br>63,99<br>71,17<br>49,50<br>58,50<br>69,00<br>61,00<br>65,00 | 47,79<br>53,33<br>62,02<br>63,53<br>41,60<br>54,00<br>67,00<br>56,00 |
| 2. Weiblich | 1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911 | 40<br>51<br>68<br>50<br>63<br>86<br>111<br>114<br>132<br>158<br>159              | 92,50<br>84,31<br>89,71<br>100,00<br>97,33<br>98,84<br>94,26<br>99,12<br>97,70<br>100,00<br>100,00<br>98,00 | 65,00<br>62,78<br>73,53<br>92,00<br>86,66<br>86,05<br>90,09<br>85,10<br>80,00<br>88,00          | 52,50<br>52,94<br>69,12<br>86,00<br>86,66<br>67,44<br>78,40<br>77,00<br>73,00<br>82,00 | 50,00<br>49,02<br>66,66<br>86,00<br>66,67<br>64,20<br>74,00<br>75,00<br>65,00 | 50,0<br>41,12<br>60,29<br>68,00<br>55,60<br>61,00<br>72,00<br>73,00  |

Die Erfolge sind bei weiblichen Personen meist größere. Allmählich scheinen sich die Resultate ju verbessern; ber Grund ift teilweise barin ju suchen, baß bie Behanblung von Fallen, bie feine ober nur wenig Aussicht auf Besserung bieten, schärfer als bisher abgelehnt wirb.

Die Anmesbung von hilfsbedürftigen zum heilversahren, die nach Borschlag des R.B.A. durch die unteren Berwaltungsbehörden auf Grund der militärärzistichen Untersuchungen erfolgen sollte, hatte trot aller Bemühungen keinen Erfolg, weder hier noch bei anderen Krankheiten. Das Berschren wurde in einem Drittel bis zur hälfte der Krankheiten. Das Berschren wurde in einem Drittel bis zur hälfte der Bälle von den Betreffenden selbst abgelehnt, und bei den übrigen war eine heilbehandlung meist ausssichtslos. Angemeldet waren überhaupt bei allen Versicherungsträgern 1907 925 und 1911 475 Personen.

Die Statistif bes R.B.A.2 führt neben ben Anfangserfolgen ebenfalls die Dauererfolge auf in der Weise, daß eine breimalige Rachprüfung stattsindet im 1., 3. und 5. Jahre nach der Behanblung. Im Bergleich dazu sind die Anfangse und Dauererfolge der hiesigen Anstalt günstig zu nennen.

Die Kossen der Tuberkulosebehandlung pro Tag und Kopf sind besonders hoch. Sie betrugen in Plon 1899 2,65 Mk. und 1911 3,23 Mk., im Erholungsheim Apentade 3,00 Mk. und im Blochaus St. Peter 4,60 Mk. 1911, im Krankenhaus Apentade dagegen nur 2,04 Mk. und in der Pkegestation St. Peter 3,58 Mk. Die eigenen Unternehmungen der Anstall sind also zugleich die teuersten. Die Kosten der Naturalverpstegung belaufen sich in Apentade und Plon auf 3 Mk. sür männliche und 2,50 Mk. sür weibliche Kranke, in St. Peter auf 2,85 Mk. Der Kest fällt auf Verwaltung, Unterhaltung des Inventars und Pksegepersonal. Die Neubauten der Anstalt haben schein das Kreiskrankenhaus Apentade und die Pksegeskation St. Peter ohne gebührendes Aquivalent entlastet.

Was die Frage der sogenannten erblichen Belastung betrifft, so war auch in solchen Hällen nach den Ermittlungen des Bertrauensarzies ein günstiger Seilerfolg zu verzeichnen. Anf die unzuverlässigen Angaben der Erkrankten wird mit Recht von der Anstalt nicht viel Wert gelegt. Rachweise sind nicht vorsanden.

#### 3. Conftige Rrantheiten.

a) Außer Lupus und Alfoholismus. Sierbei fommen besonders in Betracht nichttuberkulofe Lungenkrankheiten, chronischer

<sup>1</sup> Bgl. amtliche nachrichten ber R.B.M. 1912, Beiheft 1, S. 88.

<sup>2</sup> Die Aurban-Gerhardische Stadieneinteilung ift hier erft nach 1912 berüdsichtigt.

Gelent- und Muskelrheumatismus, Herzkrankheiten, Erkrankungen ber Berdauungsorgane (babei Zahnersah), Folgen von Knochen und Gelenkverlegungen und zentzündungen, allgemeine Schmäckezust inde, Hysterie, Neurasthenie, Neurosen, Jschias und Augentrankeiten. Bei den weiblichen Krankheiten treten besonders hervor Blutkrankheiten und Blutarmut, Erkrankungen der Verdauungsorgune, Hysterie, Lähmungen und spezielle Frauenkrankheiten. Es ist erforderlich, daß die Heilfürsorge sich nicht darauf allein erstreckt, ihre Kranken zu heilen, sondern es kommt in sehr vielen Fällen darauf an, aus den medizinisch Gesellten auch wirklich Erwerbsfähige zu machen. Dazu wären in erstre Linie die Erholungsheime da. Oft sind neben den Hauptkrankheiten noch Nebenerkrankungen vorlanden; diese können sedoch nicht berücksichtigt werden; es handelt sich dabei meist um Katarrhe und Ashma. Die Hauptergebnisse sind

|      |      | 2               | Davon                | Ohne Erfolg behandelt find |                              |  |
|------|------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 3ahr | Zahl | fcon<br>invalid | noch<br>erwerbsfähig | Invalide<br>%              | noch Ers<br>werbsfähige<br>% |  |
| 1897 | 233  | H .             |                      | 3                          |                              |  |
| 1898 | 298  |                 |                      | 2                          |                              |  |
| 1899 | 307  | 148             | 159                  | 30                         |                              |  |
| 1900 | 422  | 198             | 224                  | 19                         | 6 5                          |  |
| 1901 | 510  | 226             | 284                  | 38                         |                              |  |
| 1902 | 602  | 194             | 408                  | 60                         | _                            |  |
| 1903 | 683  | 199             | 384                  | 56                         |                              |  |
| 1904 | 719  | 168             | 551                  | .64                        |                              |  |
| 1905 | 872  | 166             | 706                  | 91                         | _                            |  |
| 1906 | 999  | 115             | 884                  | 89                         |                              |  |
| 1907 | 1031 | 239             | 792                  | 85                         |                              |  |
| 1908 | 1056 | 274             | 782                  | 69                         | _                            |  |
| 1909 | 941  | 222             | 719                  | 59                         | _                            |  |
| 1910 | 1078 | 220             | 858                  | 66                         | _                            |  |
| 1911 | 1345 | 252             | 1093                 | 87                         |                              |  |

Die Statistit des R.B.A. macht auch hier einen Unterschied zwif sen ftänbiger Behandlung und nichtständiger Behandlung. Die nich ständige Behandlung bezieht sich auf Personen, die nicht in heil tätten gepstegt werden und teilweise ihrem Beruf nachzugehen imftunde sind.

Die Nachprüfung der Heilerfolge ergab bis 1900 für die Behandlungsjahre 1897 67 %, 1898 85 %, 1899 und 1900 90 % Ernerdsfähige. Die Kontrolle der Dauererfolge seit 1904 hatte folg mde Resultate:

| Be=                                                                                           | Rach-                                                                            | Erfolg bei                                                                                     | Erwerbs                                                                                      | ähig waren                                                                          | noch am C                                                                  | dluffe bes                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| hand=<br>lung8•                                                                               | geprüfte                                                                         | Abschluß<br>bes Ber-                                                                           | 1. Jahres                                                                                    | 2. Jahres                                                                           | 3. Jahres                                                                  | 4. Jahres                                                             |
| jahr                                                                                          | Fälle                                                                            | fahrens                                                                                        |                                                                                              | nach ber 2                                                                          | Behandlung                                                                 |                                                                       |
| (1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1910 | 198<br>213<br>252<br>231<br>239<br>351<br>381<br>417<br>444<br>422<br>406<br>468 | 88,29<br>89,20<br>92,86<br>98,64<br>94,88<br>98,03<br>99,39<br>99,28<br>98,60<br>99,0<br>100,0 | 67,65<br>76,58<br>83,38<br>86,82<br>93,61<br>89,50<br>93,70<br>93,80<br>93,0<br>95,0<br>94,0 | 56,62<br>70,89<br>76,59<br>83,63<br>87,35<br>88,89<br>89,60<br>90,0<br>87,0<br>88,0 | 51,47<br>66,67<br>74,60<br>74,09<br>82,43<br>86,60<br>87,0<br>85,0<br>85,0 | 47,79<br>64,78<br>73,41<br>71,19<br>78,20<br>85,0<br>85,0<br>81,0     |
| 7. Weiplid<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1907<br>1908<br>1909<br>1909<br>1911    | 161<br>206<br>232<br>241<br>318<br>370<br>419<br>410<br>424<br>387<br>526<br>555 | 92,5<br>90,29<br>93,97<br>96,99<br>96,49<br>99,69<br>99,61<br>97,8<br>99,5<br>99,0<br>100,0    | 65,0<br>62,78<br>89,97<br>90,08<br>94,15<br>93,99<br>94,27<br>90,7<br>95,0<br>93,0           | 52,5<br>52,94<br>89,93<br>88,36<br>88,88<br>89,46<br>90,0<br>97,0<br>91,0           | 50,0<br>49,02<br>81,47<br>85,39<br>77,67<br>86,80<br>85,0<br>81,0<br>84,0  | 50,0<br>41,12<br>78,88<br>77,61<br>73,60<br>85,0<br>85,0<br>78,0<br>— |

Die Erfolge sind wesentlich größer als bei den Tuberfulojefranken; im allgemeinen sind die Ergebnisse bei den männlichen Kranken etwas besser. Die behandelten Personen wurden hauptsächlich in Pstege gegeben in den alademischen Heilanstalten, im Zander-Institut Kiel, in den Nordsestationen St. Peter und Barwerort, städtischen Krankenhäusern Kiel und Apenrade und im Julienhospital Sutin.

b) Lupus-Heisgreger. Obgleich verhältnismäßig große Opfer ben geringen Ersolgen gegenüber zu bringen waren, hat sich 1905 bie Versicherungsanstalt Schleswig-Hostien boch entschlossen, bei ber Bekämpfung ber Lupuskrankseit, die hier seiber nicht ganz selten ist, mitzuhelsen. Behandelt wurden im Jahre 1905 24 Personen, zu benen 1907 9, 1908 3, 1909 4, 1910 1 und 1911 5 hinzusamen. Bei allen war die Krankseit im Anfangskadium, sonst wäre die Behandlung von vornherein aussichtslos gewesen. Ersolge sind nicht erzielt worden, da immer wieder Rücksälle zu verzeichnen waren. Die Berjucke werden jedoch nicht eingestellt, um einer Ansteadungs

gesahr vorzubeugen. An Beihilfen sind seitens der Anstalt je 500 Mf. jät rlich dem Lichtheilinstitut der Universitätskliniten in Kiel und der Fürsorgestelle des Hamburger Bereins für Lupuskranke im Marienskrankausezugenderen bewilligt worden. Ersteres wurde 1911 von 48, letteres von 38 Kranken der Landesversicherungsanstalt benutzt.

c) Trinkerfürsorge. Seit 1900 hat die Anstalt auch die Beha idlung von Gewohnheitstrinkern übernommen. Nach ersolgter Untersufusyng werden die sich freiwillig melbenden Kranten auf mindestens 6 Monate der Trinkerheilanstalt Salem überwiesen. Bis 1911 woren dies 191 Personen; bei 181 war die Behandlung adgeschlossen. Dis Ergebnis ist: gänzlicher, dauernder Ersolg bei 25,16%, Teilersolg bei 19,49%, ohne Ersolg bei 19,49% und unkontrollierbar 35,85%. Auch sonst wirkte die Anstalt dem Alkoholismus entgegen; z. !8. ließ sie 1903 das Alkoholmerkblatt des Neichs-Gesundheitsamts durch die Ortskrankenssen verbreiten. Außerdem ist die Anstalt Beereinsmitglied des beutschen, des schleswig-holsteinischen und des Kieler Vereins gegen den Mißbrauch gessstiger Getränke mit je 50 Mt. Jahresbeitrag.

Es wird dafür Sorge getragen, daß die aus der Trinterheilanstalt als geheilt Entlassen möglichst durch Anschluß an Enthaltsamkeitsvereine einen Halt gewinnen, da Dauererfolge nur durch völlige Enthaltsamkeitzu erzielen sind. Die Kurz und Verpstegungskosen betrugen:

| 1900: | 090,50 mt. | 1904; | 4791,37 W.f. | 1908: 14159,74 Wit |
|-------|------------|-------|--------------|--------------------|
| 1901: | 1057,93 =  | 1905: | 7773,66 =    | 1909: 9199.05 =    |
| 1902: | 1093,84 =  | 1906: | 9773,03 =    | 1910: 9190,75 =    |
| 1903: | 3340,27 =  | 1907: | 7540,12 =    | 1911: 8867.65 =    |

#### 4. Die fonftigen Leiftungen ber Beilfürforge.

Von großer Bebeutung ist die Angehörigenunterstützung an die Fa nilien der Behandelten. Die Anstalt hat unter dem J.- und A.B.G. fre e Hand gehaft und tatlächlich in den einzelnen Fällen mehr geleistet als nach den Vorschriften des J.B.G. §\$ 18, WG. 4 und 45 möllich war, odwohl als Angehörigenunterstützung dis zu 100 % des Krinkengeldes gewährt werden fonnte und darüber hinaus sir dies Zwick noch ein Fonds von 1500 Mt. vorhanden war. Desgleichen ver ninderte sich der Aufwand für Kleidung, die an die Psteglinge geliefert wurde und ansangs wohl zu reichlich bemessen war, von 1217, 745 Mt. 1897 auf 216,24 Mt. 1901, sieg dann aber wieder dis 1911 auf 718,85 Mt. Das den Behandelten gewährte Taschengelis stieg von 426,30 Mt. 1899 auf 5936,94 Mt. 1911. Besonders

wurben die Krankenpstege-Organisationen unterstützt. Regelmäßige Beiträge erhielten die vaterländischen Frauenvereine des Anstaltsbezitä, die durch gut geleitete Krankenpstege bei der Krankensürforge, vorwiegend auf dem Lande, mitwirken. Für jede von einem solchen Verein oder sonstigen gemeinnüßigen Berein, von einer Gemeindebehörde oder einem Kirchenvorstande angestellte, ausgebildete Krankenpstegerin im Gemeindebleinst, deren Tätigkeit hauptsächlich den Berssicherten zugute kommt, gibt die Anstalt eine Beisilse von 75 Mt., seit dem 1. Januar 1907 von 100 Mt. In der Folge hat auch eine wesenliche Bermehrung der Krankenpstegestationen und Schwestern statgestunden, wie solgende Übersicht zeigt:

| Sahr                                         | Stationen                              | Schwestern                               | Bufchüffe<br>ber<br>Anftalt<br>Mt.                 | Jahr                                         | Stationen                            | Schwestern                             | Zuschüffe<br>ber<br>Anstalt<br>Mt.                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904 | 13<br>16<br>24<br>45<br>48<br>70<br>83 | 17<br>21<br>30<br>66<br>81<br>123<br>158 | 1 450<br>1 525<br>2 725<br>5 100<br>6 100<br>9 225 | 1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911 | 93<br>99<br>132<br>142<br>144<br>169 | 186<br>199<br>227<br>235<br>260<br>280 | 12 955<br>18 060<br>20 880<br>22 085<br>24 320<br>27 520 |

Bur Ergänzung biefer Bestrebungen bient in SchleswigHolstein die sogenannte Margaretenspende. Diese von dem Landsmann S. A. Jakobsen in Norderbrarup ins Leben gerufene Sinrichtung hat die Sammsung von Gegenständen für die Krankenpstege zur Aufgabe. Die Kosten einer Spende belaufen sich auf ca. 200 Mt., von denn die Anstalt 60 Mt. beisteuert. Dafür verlangt die Anstalt lediglich einen Bericht über die Benutzung der Spenden seitens der Bersicherten. Auch hier sehen wir gute Erfolge.

| Jahr                                         | Marga=<br>reten=<br>fpenden     | Anftalt8:<br>beiträge<br>Mf.               | Jahr                                 | Marga=<br>reten=<br>fpenden      | Anstalts=<br>beiträge<br>Mf.                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904<br>1905 | 1<br>20<br>25<br>24<br>40<br>28 | 50<br>1190<br>1500<br>1440<br>2400<br>1680 | 1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910 | 19<br>25<br>21<br>18<br>26<br>18 | 1140<br>1500<br>1260<br>1080<br>1370<br>1080 |

Umftehend geben wir eine Gesamtübersicht über die verschiebenen Ausgaben ber heilfürsorge.

Barfels, Die Birtungen ber Invalibenverficherung in Schleswig-Solftein.

## Die einzelnen Ausgaben für Beilfürsorge.

| Außer.s<br>orbent:            | eiftun:<br>gen              | 6 6 6 6 6 97<br>7 7 2 5 0 0 8 8 8 9 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | und<br>Behand.<br>Lung      | 5.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ange-<br>hörigen-             |                             | 226,77<br>226,77<br>219,00<br>2478,45<br>9 641,50<br>11 045,47<br>11 045,47<br>11 624,28<br>11 586,89<br>11 586,89<br>11 569,90<br>11 569,90<br>11 569,90<br>11 569,90<br>11 569,90<br>12 044,00<br>13 044,00<br>13 044,00<br>13 044,00<br>15 04,00<br>15                                                                                              |
| reine                         | fonstige<br>Krante          | 1489,53<br>11212,74<br>965,40<br>1069,21<br>380,96<br>468,88<br>569,56<br>6918,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Krankenfürforgevereine<br>für | Affoho-<br>lifer<br>mr      | 98330<br>10 500,000<br>1221,570<br>1 221,570<br>1 924,32<br>900,00<br>895,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rranter                       | Tuber-<br>fulöfe<br>me      | 75,00<br>14,057,53<br>11,000,00<br>21,555,80<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90<br>21,555,90                                                                                                                                                           |
| Marga.                        | fpenden                     | 1190,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,00<br>1140,0 |
| Rranten-<br>vHege=            | stationen                   | 1450,00<br>11525,00<br>5 100,00<br>6 100,00<br>11 175,00<br>11 11 175,00<br>12 255,00<br>11 18 655,00<br>12 855,00<br>22 885,00<br>24 885,00<br>24 885,00<br>24 885,00<br>24 885,00<br>24 885,00<br>24 885,00<br>24 885,00<br>24 885,00<br>24 885,00<br>25 885,00<br>26 885,00<br>27 88                                                                                                                                                          |
| Wästhe:<br>reini:             | gung                        | 2148,00<br>2548,20<br>2548,20<br>2568,50<br>2688,43<br>3038,43<br>3038,43<br>3038,43<br>3038,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La:<br>jaelb                  | und<br>Rlet:<br>dung        | 117.45<br>117.45<br>1288.745<br>1288.745<br>1288.745<br>1288.746<br>1288.746<br>1288.746<br>1288.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.746<br>1388.74                                                                                     |
| Sta.<br>tions.                | in.<br>ventar               | 7 281,45<br>7 280,20<br>20 360,20<br>20 360,20<br>20 360,20<br>20 360,20<br>30 360,20<br>30 360,30<br>30 360,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reife-<br>fosten<br>ber       | Antrag=<br>steller<br>Mt.   | 2 573 40<br>2 114,99<br>11 708,418<br>50 2 100,99<br>50 2 2 114,99<br>11 708,18<br>50 2 2 100,99<br>50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rur-<br>und Ber-              | pflegungs.<br>toften<br>Mt. | 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | Sugar                       | 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1895<br>1897<br>1890<br>1900<br>1904<br>1905<br>1908<br>1908<br>1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## III. Rechtsprechung.

#### A. Invaliden- und Rrantenrenten.

Die Grundlagen ber Rechtsprechung find bie berufungsfähigen Bescheibe ber Landesversicherungsanstalt. Die übersicht über biese Bescheibe in Invaliben- und Krankenrentensachen ift folgende:

| 3ahr | Erhobene<br>Anfprüche | An-<br>erfannte<br>Anfprücke | Abgefehnte<br>Anträge | Invalibi-<br>tät lag<br>nicht vor | Reine Ber-<br>sicherungs-<br>pflicht | Wartezeit<br>nicht<br>erfü <b>l</b> t | Betriebs-<br>unfall | Anwart-<br>fcaft er-<br>lofcen | Fehlende<br>Beiträge | Andere<br>Urs<br>fachen 1                |
|------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|      | ٠.                    | 0/0                          | C.                    | 0/0                               | 0/0                                  | 0/0                                   | 0/0                 | 0/0                            | 6/0                  | 0/0                                      |
|      |                       |                              |                       |                                   |                                      |                                       |                     |                                |                      |                                          |
| 1891 | 8                     | 0                            | 8                     | _                                 | -                                    | 100                                   |                     | _                              |                      | -                                        |
| 1892 | 535                   | 54,95                        | 241                   | 26,56                             | 9,95                                 | 2,49                                  |                     |                                | 3,74                 | 58,26                                    |
| 1893 | 742                   | 83,29                        | 124                   | 40,12                             | 13.91                                | 6,45                                  | _                   | =                              | 22,58                | 16,94                                    |
| 1894 | 1163                  | 85,47                        | 169                   | 31.65                             | 7,73                                 | 25,0                                  | _                   |                                | 24,40                | 11,22                                    |
| 1895 | 1816                  | 87.23                        | 232                   | 31,46                             | 6,88                                 | 35,56                                 | _                   | -                              | 9,48                 | 16,60                                    |
| 1896 | 2315                  | 85,49                        | 336                   | 29,98                             | 7,71                                 | 48,37                                 |                     | -                              | 9,48<br>7,12         | 6,82                                     |
| 1897 | 2708                  | 84.31                        | 435 <sup>2</sup>      | 36,92                             | 7,81                                 | 44,71                                 | -                   | =                              | 4,71                 | 5,85<br>7,0<br>5,0<br>3,0<br>2,0<br>20,0 |
| 1898 | 3036                  | 87.95                        | 366                   | 44,0                              | 13,0                                 | 34,0                                  |                     | -                              | 2,0                  | 7,0                                      |
| 1899 | 3342                  | 90.62                        | 317                   | 42,0                              | 11,0                                 | 41,0                                  | -                   | -                              | 1,0                  | 5,0                                      |
| 1900 | 4182                  | 89,20                        | 263                   | 37,0                              | 10,0                                 | 36,0                                  | _                   | 4,0                            | _                    | 3,0                                      |
| 1901 | 3953                  | 92,30                        | 281                   | 44,0                              | -                                    | 47,0                                  | 4,0                 | 4,0<br>3,0                     | =                    | 2,0                                      |
| 1902 | 4384                  | 91.20                        | 335                   | 46,0                              | -                                    | 36,0                                  | 5,0                 | 11,0                           |                      | 20,0                                     |
| 1903 | 4817                  | 88,80                        | 455                   | 48,5                              | 1,0                                  | 21,5                                  | 4,0                 | 23,0                           | 0,5                  | 6,1                                      |
| 1904 | 4510                  | 86,30                        | 653                   | 54,0                              | 1,0                                  | 21,0                                  | 2,0                 | 20,5                           | 0,5                  | 1,0                                      |
| 1905 | 3948                  | 78,20                        | 754                   | 60,0                              | 2,0                                  | 20,0                                  | 1,0<br>0,5          | 15,0                           | 1,0                  | 1,0                                      |
| 1906 | 3294                  | 79,0                         | 691                   | 67,5                              | 1,5                                  | 12,6                                  | 0,5                 | 17,2                           | 0,7<br>0,5           | -                                        |
| 1907 | 3615                  | 84,90                        | 528                   | 60,0                              | 4,0                                  | 16,0                                  | 1,0                 | 18,0                           | 0,5                  | 0,4                                      |
| 1908 | 2923                  | 80,70                        | 502                   | 65,0                              | 2,8                                  | 9,5<br>7,7<br>7,8<br>3,5              | 1,6                 | 19,3                           | 1,6                  | 0,2                                      |
| 1909 | 3388                  | 64,60                        | 1000                  | 79,6                              | 2,9                                  | 7,7                                   | 1,8<br>1,5<br>1,3   | 6,7                            | 1,9                  | 0,3                                      |
| 1910 | 4003                  | 69,40                        | 961                   | 75,5                              | 2,5                                  | 7,8                                   | 1,5                 | 9,0                            | 2,5<br>1,1           | 1,2                                      |
| 1911 | 4135                  | 69,70                        | 883                   | 73,7                              | 4,2                                  | 3,5                                   | 1,3                 | 9,2                            | 1,1                  | 7,0                                      |

Die Bahl ber Berufungen und Revisionen sowie bie Bahl ber im Berufungs- und Revisionsverfahren bewilligten Renten betrug:

| Jahr | Berufungen | Revisionen | Sierbei<br>bewilligte<br>Renten | Jahr | Berufungen | Revisionen | Sierbei<br>bewilligte<br>Renten |
|------|------------|------------|---------------------------------|------|------------|------------|---------------------------------|
| 1892 | 140        | 15         | 30                              | 1902 | 280        | 56         | 32                              |
| 1893 | 150        | 19         | 16                              | 1903 | 353        | 63         | 62                              |
| 1894 | 90         | 14         | 10                              | 1904 | 498        | 96         | 104                             |
| 1895 | 149        | 13         | 17                              | 1905 | 578        | 114        | 76                              |
| 1896 | 220        | 26         | 14                              | 1906 | 624        | 94         | 102                             |
| 1897 | 360        | 51         | 69                              | 1907 | 490        | 90         | 60                              |
| 1898 | 310        | 47         | 66                              | 1908 | 442        | 69         | 66                              |
| 1899 | 274        | 39         | 68                              | 1909 | 777        | 114        | 132                             |
| 1900 | 226        | 52         | 39                              | 1910 | 649        | 89         | 148                             |
| 1901 | 214        | 37         | 23                              | 1911 | 639        | 86         | 127                             |

<sup>1</sup> Meift mar Invalibität ichon vorhanden, bevor gefetlicher Unfpruch guftand.

3\*

<sup>2</sup> Der folgenbe Rudgang bis 1900 erflart fich aus ber verfürzten Wartezeit und ber allmählichen Klarftellung ber Berficherungspflicht auf feiten ber Ber ficherten

Auf 100 berufungefähige Bescheibe entfielen eingelegte Berrufingen:

| Zahr         | Schleswig-<br>Holftein | Reich       | Jahr         | Schleswig=<br>Holftein | Reid                 |
|--------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1892         | 28,5                   |             | 1902         | 6,4<br>7,4<br>10,9     | 11,8                 |
| 1893         | 20,8                   |             | 1903         | 7,4                    | 11,9<br>14,2         |
| 1894         | 7,8<br>8,5<br>9,7      |             | 1904         | 10,9                   | 14,2                 |
| 1895         | 8,5                    |             | 1905         | 14,9<br>18,0           | 14,8                 |
| 1896         | 9,7                    | 16,7        | 1906         | 18,0                   | 15,8                 |
| 1897         | 13,2                   | 14,5        | 1907         | 13,6                   | 15,0                 |
| 1898         | 9,9<br>8,3             | 14,4        | 1908         | 11,8<br>22,2           | 16,0<br>16,1<br>16,8 |
| 1899         | 8,3                    | 13,4        | 1909         | 22,2                   | 10,1                 |
| 1900<br>1901 | 5,3<br>5,4             | 9,6<br>10,5 | 1910<br>1911 | 16,7<br>16,0           | 15,8                 |

Ein Vergleich der Ziffern für Schleswig-Holstein mit dem oben ang gebenen Ablehnungsgrund: "Invalidität lag nicht vor", zeigt bis auf die ersten Jahre meist eine deutliche Übereinstimmung; tatsläch ich iet große Mehrzahl der Berufungen auf jenen Grund gestickt. Die Zahl der Revisionen ist duchschaftlich geringer als im Reich: das Eraebnis ist für die Anstalt admitia.

Bon ben 24 Schiedsgerichten wurden am 1. Juli 1895 die jenizen für Stadt- und Landfreis Flensburg, für Hufum und Siderftedi und für Rorder- und Süderdithmarschen zu je einem zusammensgelezt. Die 21 Schiedsgerichte wurden dann durch das J.B.G. ausschoben und dassüdedsgericht für Invaldbenversücherung in Schleswig errichtet, das seit dem 1. Januar 1901 als Schiedsgericht für Arbeiterversücherung auch für Kranken- und Unfallsachen zustundig ist. Die Kosen der Schiedsgerichte stiegen von 10790,60 Mt. 1891 auf 20405,92 Mt. 1911, schwankten von 1893 bis 1903 zwischen 5500 und 9700 Mt. und erreichten ihre größte Hösen die 23118,63 Mt. Der Durchschmit ist 11415,94 Mt. bei 239 734,70 Mt. Essamtone und 1891 bis 1911.

Die Kosten ber Rechtsbilfe waren sehr gering, burchschnittlich nur 102,36 Mt. pro Jahr, und betrugen im ganzen 2149,65 Mt. Ren:enstellen haben im Amflatisbegirf als untere Verwaltungsbehörben nie bestanden. Es wird übrigens zugegeben, daß der schnelle Bechsel ber Schiedsgerichtsvorsigenden, wie er üblich war, eine Unbeständigfeit in der Rechtsprechung aur Kosae bat 2.

#### B. Alltererenten.

Für die Anträge auf Altererenten und beren Behandlung i haben wir folgende übersicht:

|      |                                 |                                        |                            | 20                                        | blehnungs                                                     | gründe i                        | n Prozen:                      | en                 |
|------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Jahr | Er=<br>hobene<br>An=<br>fprüche | An=<br>erfannte<br>An=<br>sprüche<br>% | Abge=<br>lehnte<br>Anträge | nicht<br>versiche=<br>rungs=<br>pflichtig | ohne<br>genügen=<br>ben Be=<br>fchäf=<br>tigung&=<br>nachweis | Warte=<br>3eit nicht<br>erfüllt | Unwart=<br>schaft<br>erloschen | fonftige<br>Gründe |
| 1891 | 6922                            | 84,53                                  | 1071                       | 67,41                                     | 31,47                                                         | _                               | _                              | 1,12               |
| 1892 | 1693                            | 73,89                                  | 442                        | 75,11                                     | 21,27                                                         |                                 | _                              | 3,62               |
| 1893 | 1417                            | 81,63                                  | 264                        | 54,55                                     | 33,71                                                         | _                               |                                | 11,74              |
| 1894 | 1486                            | 88,21                                  | 175                        | 48,85                                     | 28,86                                                         | 22,29                           | -                              | -                  |
| 1895 | 1574                            | 88,06                                  | 188                        | 55,05                                     | 26,33                                                         | 18,62                           |                                |                    |
| 1896 | 1458                            | 78.98                                  | 309                        | 41.91                                     | 34.95                                                         | 22,01                           | . —                            | 1,13               |
| 1897 | 1301                            | 69,79                                  | 393                        | 37,0                                      | 31,0                                                          | 32,0                            |                                | _                  |
| 1898 | 1032                            | 73,46                                  | 274                        | 34,0                                      | 35,0                                                          | 30,0                            | 1                              | 1,0<br>3,0         |
| 1899 | 983                             | 69,89                                  | 296                        | 30.0                                      | 30,0                                                          | 37,0                            |                                | 3,0                |
| 1900 | 989                             | 95,50                                  | 99                         | 28,0                                      | 8,0                                                           | 62,0                            | 2,0                            | -                  |
| 1901 | 702                             | 85,50                                  | 81                         | 7,0                                       | 15,0                                                          | 77,0                            | -                              | 1,0                |
| 1902 | 623                             | 80,6                                   | 85                         | 6,0                                       | 8,0                                                           | 85,0                            | 1,0<br>1,0                     |                    |
| 1903 | 642                             | 80,1                                   | 70<br>83<br>81             | 4,0                                       | 9,0                                                           | 86,0                            | 1,0                            | 2,5                |
| 1904 | 579                             | 81,9                                   | 83                         | 2,0<br>4,0                                | 7,0                                                           | 86,0                            | 2,5                            | 2,5                |
| 1905 | 539                             | 80,2                                   | 81                         | 4,0                                       | 22,0                                                          | 72,0                            | 2,0                            | -                  |
| 1906 | 524                             | 81,1                                   | 63                         | 3,0                                       | 5,0                                                           | 92,0                            |                                | _                  |
| 1907 | 499                             | 81,4                                   | 66                         |                                           | 5,0<br>3,0                                                    | 85,0                            | 12,0                           | -                  |
| 1908 | 505                             | 82,4                                   | 70                         | 1,5<br>2,3                                | 6,0                                                           | 88,5                            | 4,0                            |                    |
| 1909 | 460                             | 86,3                                   | 43                         | 2,3                                       | 11,6                                                          | 86,0                            | -                              |                    |
| 1910 | 502                             | 85,9                                   | 55                         | _                                         | 20,9                                                          | 79,1                            | -                              |                    |
| 1911 | 542                             | 78,9                                   | 43                         |                                           | 2,3                                                           | 95,4                            | 2,3                            |                    |

Die Nichterfüllung ber Wartezeit ift für die Ablehnung von Unträgen hier um fo bebeutenber geworden, je weniger sie bei der Invollbenrente in Betracht kommt. Entsprechend ihrer fonstigen Entwidlung ift auch bei der Beurteilung der Alterkrentensachen in der Rechtsprechung ein Wechsel eingetreten, wie wir sehen (siehe bie erste Tabelle Seite 38).

Hier erklären sich die Zissern für Schleswig-Holstein im großen Ganzen aus dem Ablehnungsgrund: "keine Versicherungspflicht". Die dem Neiche gegenüber günstige Stellung im letzten Jahrzehnt ist der erfolgreichen Tätigkeit der Kontrollorgane zuzuschreiben. Die anfangs sehr ungünstigen Resultate werden durch die spätere

<sup>1</sup> Für jeden Rreis und bas Fürftentum Lubed je eins.

<sup>2</sup> C. auch Friedensburg, Die Praxis ber beutschen Arbeiterversicherung, Beiti frift fur Bolitif 1911, S. 355.

<sup>1</sup> Unter ben abgelehnten Anträgen ift bie Berufsabteilung A ftart vertreten.

| Falir                                                                                          | Be=<br>rufungen                                                   | Re=<br>vifionen                                                | Şierbei<br>bewilligte<br>Renten                            | Jahr                                                                 | Be=<br>rufungen                                   | Re=<br>vifionen                               | Hierbei<br>bewilligte<br>Renten      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 18: 1<br>18: 2<br>18: 3<br>18: 4<br>18: 5<br>18: 6<br>18: 7<br>18: 8<br>18: 9<br>19:0<br>19:01 | 536<br>536<br>220<br>147<br>125<br>201<br>298<br>233<br>209<br>90 | 47<br>99<br>68<br>31<br>27<br>47<br>59<br>50<br>48<br>42<br>13 | 107<br>217<br>60<br>46<br>32<br>28<br>62<br>63<br>45<br>28 | 1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910 | 38<br>17<br>23<br>17<br>16<br>8<br>17<br>13<br>13 | 4<br>4<br>3<br>12<br>16<br>8<br>15<br>9<br>13 | 4<br>2<br>6<br>2<br>-<br>-<br>1<br>1 |

Auf 100 berufungefähige Befcheibe entfallen Berufungen:

| Johr                                                        | Schles=<br>wig=<br>Holstein                        | Reich       | Jahr                                                 | Schles=<br>wig=<br>Holftein                      | Reich                                         | Jahr                                                 | Schles=<br>wig=<br>Holftein                   | Reich                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 18 91<br>18 92<br>18 93<br>18 94<br>18 95<br>18 96<br>18 97 | 7,9<br>29,5<br>15,4<br>10,2<br>7,7<br>13,9<br>22,7 | 11,6<br>9,1 | 1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903<br>1904 | 22,4<br>20,5<br>10,0<br>7,1<br>6,1<br>2,7<br>4,1 | 5,9<br>5,8<br>5,9<br>5,9<br>7,3<br>5,4<br>5,4 | 1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911 | 3,2<br>3,0<br>1,6<br>3,5<br>2,9<br>2,6<br>1,9 | 4,4<br>4,1<br>4,3<br>4,3<br>8,2<br>3,1<br>3,1 |

Be serung nicht so stark beeinsluft, daß die Anstalt im Durchschnitt gu: abschnitte — eine Folge des ländlichen Charakters des Anstalts-besirks.

#### C. Beitragserftattungen.

Den größten Teil ber Erstattungen bilben biejenigen an Bersheicatete; bei der Rechtsprechung kommen jedoch die Erstattungen an Hitterbliebene verhältnismäßig stärker in Betracht. Die Behanblung bei Anträge war folgende (siehe Tabelle Seite 39).

Weitere genaue Angaben fehlen; die Hauptgründe der Ablehnung sind jedoch auch fernerhin Richterfüllung der Wartezeit und Erlöschen der Anwartschaft. Über das Verfahren ift zu bemerken, daß nach si 28 J.B.C. Abs. 4 auf die Bescheibe der Versicherungsanstalt nur eit malige Veschwerbe an das R.B.A einzulegen ist. Im Gegensat dem dem Pentenversahren, bei dem häusig vom Vorstande der Anstalt

| 1                    |                                     | 2 2                                                                                                          |                                                                                         | N                                                                | blehnung                 | sgründe                          | e (abfolu              | te Zahl          | en) |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|-----|
| Jahr                 | Erhobene<br>Ansprüche<br>Anerfannte | Abgelehnte<br>Anträge                                                                                        | Wartezeit<br>nicht erfüllt                                                              | Anmeldefrift<br>nicht<br>eingehalten                             | fein gefehl.<br>Anfpruch | Anwart-<br>schaft er-<br>loschen | Unfallrente<br>bezogen | Andere<br>Gründe |     |
| 1005                 | 407                                 | 70.4                                                                                                         | 101                                                                                     | 67                                                               | 19                       | 1                                |                        |                  |     |
| 1895                 | 467<br>2392                         | 10,4                                                                                                         | 101                                                                                     | 00                                                               | 119                      |                                  |                        |                  |     |
| 1896<br>1897         | 3459                                | 90,4                                                                                                         | 200                                                                                     | 76                                                               | 13<br>113<br>120         | 24                               |                        |                  | _   |
| 1898                 | 3847                                | 00.9                                                                                                         | 200                                                                                     | 170                                                              | 104                      | 25<br>24<br>24<br>36<br>27<br>19 |                        |                  | _   |
| 1899                 | 4233                                | 95.8                                                                                                         | 177                                                                                     | 66                                                               | 104<br>75                | 36                               |                        | _                |     |
| 1900                 | 4826                                | 96,9                                                                                                         | 149                                                                                     | 47                                                               | 22                       | 27                               | 18                     | 19 *             | 16  |
| 1901                 | 4790                                | 96.5                                                                                                         | 169                                                                                     | 56                                                               | 22<br>15                 | 19                               | 18<br>44               | 19<br>17         | 13  |
| 1901<br>1902         | 4787                                | 95.7                                                                                                         | 204                                                                                     | _                                                                |                          | _                                |                        | _                |     |
| 1903                 | 4631                                | 95.0                                                                                                         | 233                                                                                     | _                                                                | _                        | _                                | _                      |                  | -   |
| 1903<br>1904<br>1905 | 4414                                | 78,4<br>90,4<br>94,9<br>92,3<br>95,8<br>96,5<br>95,7<br>95,0<br>94,3<br>93,5<br>93,1<br>93,1<br>93,1<br>93,1 | 101<br>230<br>220<br>298<br>177<br>149<br>169<br>204<br>233<br>252<br>280<br>297<br>277 | 87<br>92<br>76<br>170<br>66<br>47<br>56<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— |                          | -                                |                        | -                | -   |
| 1905                 | 4335                                | 93.5                                                                                                         | 280                                                                                     |                                                                  | _                        |                                  | -                      | -                |     |
| 1906                 | 4523                                | 93.4                                                                                                         | 297                                                                                     | -                                                                | _                        | -                                | -                      | -                | _   |
| 1907                 | 4523<br>4620                        | 94.0                                                                                                         | 277                                                                                     | _                                                                | -                        | _                                | -                      | -                |     |
| 1908                 | 4538<br>4322                        | 93,1                                                                                                         | 312<br>280<br>311<br>301                                                                | _                                                                | -                        |                                  | -                      | -                |     |
| 1909                 | 4322                                | 93,5                                                                                                         | 280                                                                                     | _                                                                | -                        |                                  | -                      | 1                | -   |
| 1910                 | 4485                                | 93,1                                                                                                         | 311                                                                                     | -                                                                | -                        | _                                | -                      | -                |     |
| 1911                 | 4349                                | 93,1                                                                                                         | 301                                                                                     | -                                                                | -                        | -                                | -                      | -                |     |

Berufung und Revifion eingelegt wirb, haben bier fast nur Beichmerben feitens ber Antragsteller stattgefunden, und gwar:

| Jahr                                                                 | Zahl                                                                    | Erfolg<br>hatten                     | Jahr                                                         | Zahl                                         | Erfolg<br>hatten                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902<br>1903 | 19<br>39 (3) <sup>2</sup><br>42 (1)<br>36<br>32<br>14<br>18<br>19<br>18 | <br>8<br>2<br>6<br>4<br><br>13<br>11 | 1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911 | 31<br>30<br>21<br>26<br>27<br>33<br>33<br>28 | 22<br>25<br>17<br>15<br>24<br>29<br>29<br>22 |

Die Bescheibe in Erstattungssachen fallen gunstiger aus als bei Rentensachen, weil bort als Hauptgrund ber Ablehnung Nachlässigesteit in Frage kommt. In einzelnen Fällen ist ein Erstattungsanspruch erhoben worden, obwohl ber Verstorbene nicht Ernährer ber Kamilie

<sup>1</sup> Der Unteil ber Unfallrentner geht aus ben Ablehnungegründen hervor.

<sup>1</sup> Der Berftorbene war nicht Ernährer ber Familie; ber Antragsteller war erwerbefähig ober ber Unfall ift vor 1900 gescheben.

<sup>2</sup> Die eingeklammerten Zallen find bie Revissonen, von denen nur eine (1896) Erfolg hatte. Die Bestimmungen des J. und A.B.G. § 95, die ähnlich dem Bentenversafren lauteten, sind dann durch § 128 J.A.G. aufgehoben.

ma: (1900: 5, 1901: 3). Bei ben meiften Ablehnungen ift mohl Un enntnis bes Gefetes als Grund bes Antrages anzunehmen.

Im gangen ift zu fagen, bag bie Rechtsprechung in Schlesmig-Do ftein beffere Erfolge erzielt hat als bas Reich burchichnittlich. In vielen Källen find die Rentenansprecher von einer unglaublichen Sa:tnädigfeit, die felbit bem Arbeiterfefretariat zu Rlagen Anlaß gibt. Davon abgesehen, ift es mohl verftanblich, bag bie Bewerber, wein fie fich im Recht glauben, eine Rente zu erlangen fuchen. Die An taltsbeamten, die besonders mit Antraaftellern zu tun haben. fprichen fich babin aus, baf gerabe biejenigen, bie über einigen Befit verfügen, fich am begehrlichften zeigen 1. Der befitlofe Arbeiter ift froh, wenn er möglichft lange voll erwerbsfähig bleibt. Die Arbeiterfeti etariate merben übrigens fehr häufig von Auslandern, vielfach Unalphabeten, um Ausfünfte in Berficherungsftreitigfeiten gebeten.

#### 3meiter Teil.

#### Besondere statistische Ergebnisse.

#### 1. Über die Zählung der Verficherten.

Die Keftstellung ber Rahl ber Berficherten begegnet großen Schwierigkeiten megen ber gablreichen Banderarbeiter und ber befonders an der Beftfufte unftandigen Arbeitsverhaltniffe. Ginen Unhalt geben ba bie Berufszählungen. Rach ber Berufszählung von 5. Juni 1882 mare bie Angahl ber Berficherten unter Berudfichtigung ber natürlichen Bermehrung 1891 girka 291 000 gemefen. Di fe Rahl ift jedoch zu niedrig wegen ber ftarten Rumanberung von Arbeitern, bie ber Bau bes Raifer-Wilhelm-Rangle (1887-1895) mi: fich brachte; benn es waren bis Ende 1892 320 000 Quittungs= farten ausgestellt. Rach Abzug bes Ruganges an Berficherten aus bert Geburtsiahr 1875 und einer ziemlich beträchtlichen Rabl irrtürlich Berficherter erhalten wir für 1891 rund 300 000 Berficherte. Di & entipricht auch dem Graebnis der Berufszählung vom 14. Runi 1895.

Gine Bahlung murbe bann vorgenommen für bie am 1. Januar 1903 Berficherten; bas Refultat lag 1906 vor mit 314469 Berfid erten, ausgenommen girfa 3000 Seeleute, beren Geschäfteftelle für Invalibenversicherung in Lübed fein Material ftellte. Bon ben im gangen 357 091 begrbeiteten Quittungefarten maren 36 083 Rarten frember Anstalten. 5647 maren in ben Jahren 1891 bis 1898 außgeftellt und 901 als verloren ober hinterlegt bezeichnet. Bon ben übrigbleibenben 314 460 Quittungefarten maren ausgestellt 1899: 3559, 1900: 8184, 1901: 61177, 1902: 236413, 1903: 4105, 1904: 847, 1905: 143, 1906: 8 und ohne Ausstellungsjahr 24. 46 095 lauteten auf ben Ramen einer anderen Berficherungsanftalt und 26 687 enthielten auch Beitragsmarten frember Anftalten. Auf die männlichen Berficherten entfielen 208 830, auf die weiblichen 105 630 Rarten. Unter ben 1903 neu bingugefommenen Berficherten über-

miegen merkwürdigermeise bie Frauen mit 614.

über die Methobe ber Quittungefartengablung ift zu fagen, daß fie zwar nicht toftspielig, aber auch nicht genau ift, ba die Benutungs= bauer eine gang verschiedene ift. Go maren von ben 1910 ab= gelieferten Quittungefarten ausgeftellt in ben Jahren 1891 bis 1905: 473. 1906: 478. 1907: 3153. 1908: 13336, 1909: 12378 und 1910: 509, und von den 1911 abgegebenen Karten 1891 bis 1906: 679, 1907: 678, 1908: 3090, 1909: 14001, 1910: 12997 unb 1911: 564. 11m brauchbare Resultate zu haben, ift es notia, bak fich alle Berficherungsanstalten über Methode, Tag und Formular ber Bablung einigen. Wegen ber mechfelseitigen finanziellen Abhangigkeit ift bie Reftstellung ber Verficherten fogar erforderlich, ba auch die Invalidenverficherung auf verficherungstechnischer Grundlage beruht. Leiber find teine weiteren Rählungen vorgenommen worben. Die Bablungen murben jest icon in zwei Sahren vorgenommen werden konnen, ba feine Rarte langer als zwei Jahre in Gebrauch fein barf, mithin ber Umtausch aller Rarten in biefer Beit zu erwarten ift. Rur bie Berficherungsanstalten mare es bann ein leichtes, über bie Bahl ber Berficherten auf bem Laufenden ju bleiben, ba fie nur die Reuund Banberungezugange fowie die Abgange burch Tob, Rentengufprechung und Banderung zu berüchfichtigen hatten. Die Abgange burch Tob maren burch Delbung ber Standesamter leicht festauftellen: für bas übrige genügten bie bisherigen Quittungefartennachweise. Gine Bervolltommnung auf Berufestatiftit murbe ju große Schwierigfeiten bereiten, junachst icon burch bie nötig merbenden Borarbeiten, besonders aber burch ben baufigen Berufsmechfel ber Berficherten. Wenn man aber trotbem baran geben wollte, fo murbe eine Scheidung ber verficherten Arbeiter in gelernte und ungelernte bie Aufgabe erleichtern und dazu neue, wertvolle Refultate geben.

<sup>1</sup> Bgl. Babn, Die Belaftung burch bie beutiche Arbeiterverficherung, Beitfchift für bie gefamte Berficherungemiffenfchaft 1912, S. 1141.

Run erfaßt bie Berufsgablung vom 12. Juni 1907 gum erften Die auch die Berficherten und die Rentner der Invalidenverficherung: bainrch wird aber ben Berficherungsanftalten bislang eine Rablung nicht erspart. Es offenbart fich junachft ber Rachteil ber fcmerfal igen Bearbeitung, und bann ift eine Kontrolle burch Quittungsfartengablung unerläßlich, icon weil die Benbelmanderer 1. beren Ar beits= und Wohnort in verschiedenen Unftaltsbezirten liegen, gu einem falichen Begirt gegahlt wurden. Für die nachfte Berufegablung murbe es fich empfehlen, Die Formularfragen auf Bugeborigfeit gu ber einzelnen Berficherungsanftalten und Raffeneinrichtungen qu erwe tern im Intereffe ber gentralifierten Bearbeitung, falls man nicht bie billigere und einfachere Quittungefartengablung mit einheitlicher Drganisation vorzieht. Bei ber Bablung murben bie Refultate ber Di ittungefartengahlung und ber Berufegablung von 1895 verglichen: let ere maren für biefen 3med von ber Rechnungeftelle bes R.B.A. hearheitet.

| Quittungsta | rtenzählung | Berufs   | ählung   |
|-------------|-------------|----------|----------|
| männlich    | weiblich    | männlich | weiblich |
| 208 816     | 105 623     | 230 146  | 95001    |
| 314         | 439         | 325      | 147      |

Es stellt sich in der Berufszählung eine Unterschätzung des Anteils der Frauen und eine Überschätzung der versicherten mannelich m Bevölkerung heraus. Gin Vergleich nach Alterellassen ergibt folgendes Bilb:

|        | Mär                | mli <b>d</b> j     | Wei                | blid)              | Männlich           | u. weiblic |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Alter  | Rarten=<br>zählung | Berufs-<br>zählung | Rarten≠<br>zählung | Beruf3=<br>zählung | Rarten-<br>zählung | Berufs.    |
| 6-19   | 13,97              | 18,90              | 28.86              | 33,60              | 18.98              | 23,19      |
| 0-24   | 19,03              | 19,98              | 24,11              | 26,87              | 20,74              | 21,93      |
| 5-29   | 15,91              | 13,92              | 11,39              | 10,02              | 14,39              | 12,78      |
| 0 - 34 | 11,82              | 10,63              | 7,02               | 5,58               | 10,21              | 9,16       |
| 5-39   | 9,78               | 8,42               | 6,40               | 4,44               | 8,64               | 7,26       |
| 0-44   | 7,95               | 6,82               | 5,52               | 3,99               | 7,13               | 5,99       |
| 5-49   | 6,56               | 5,78               | 5,02               | 3,43               | 6,04               | 5.09       |
| 0 - 54 | 5,56               | 4,70               | 4,41               | 3,19               | 5,18               | 4,26       |
| 5-59   | 4,10               | 3,81               | 3,34               | 3,07               | 3,84               | 3,59       |
| 0-64   | 2,94               | 2,96               | 2,28               | 2,28               | 2,71               | 2,76       |
| 5-69   | 1,91               | 2,12               | 1,35               | 1,82               | 1,66               | 2,03       |
| er 70  | 0,57               | 2,06               | 0,30               | 1,71               | 0,48               | 1,96       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. unten S. 44 bie auf ber Tabelle unter "Auswärts" angegebenen; fie b:tragen für bie Berficerungsanftalt Schleswig-Holftein 3,27 % berBerficerten.

Die Quittungsfartengählung ergab für 1903 folgende Jahresburchschnittsgiffern;

|                                                                                                                                           | Männlich                                           | Weiblich                                  | Männlich und<br>weiblich      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Beitragswochen<br>Beitragsmarfen<br>Krantseitswochen.<br>Mittärbienswochen.<br>Marfenzass einer Duittungsfarte.<br>Gebrauchseit in Mochen | 39,111<br>37,131<br>0,177<br>1,802<br>52,6<br>73,7 | 32,224<br>32,130<br>0,094<br>51,9<br>83,9 | 36,765<br>35,428<br>0,149<br> |

Die Verteilung auf Lohntlaffen nach Geschlechtern ist folgende in Brosenten:

| Lohnflaffe            | Männlich<br>Ff. | Weiblich<br>Pf. | Männlich und<br>weiblich<br>Pf. |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| I                     | 1.6             | 22,9            | 8,6                             |
| II                    | 25,9            | 52.7            | 34,8                            |
| III.                  | 35,6            | 22.1            | 31,2                            |
| IV                    | 28,9            | 1.4             | 19,8                            |
| v                     | 8,0             | 0,9             | 5,6                             |
| Durchichnittsbeitrage | 25,49           | 19,80           | 23,61                           |

Die Berteilung ber Berficherten auf bie einzelnen Kreife geht aus ber Tabelle auf Seite 44 hervor.

Der Prozentsat der Berficherten ift besonders boch in ben Rreifen, in melden ber Mittel= und Grofgrundbefit ftart vertreten ift. In ben Stadtfreifen zeigt fich ber fogialen Differenzierung ihrer Einwohnerschaft gemäß eine Berichiedenheit ihres Anteils an Berficherten. Altona und Riel üben als Großftabte eine größere Ungiehungstraft auf bie Arbeiterschaft aus als bie Mittelftabte. Der Grund bafur, daß Neumunfter als Kabrifftadt feine hobere Biffer aufweift, liegt barin, bag bie Arbeiter ber Gifenbahnwertftatten nicht jur Landesversicherungsanftalt Schlesmig-Bolftein, fonbern gur Raffe ber preußifch-heffischen Gifenbahngemeinschaft gehören. Es handelt fich babei 1911 fur Neumunfter um 1106 Arbeiter; im gangen haben rund 10000 invalidenverficherungspflichtige Arbeiter biefer Raffe ihren Wohnfit in ber Proving. Für bas ftart proletarifche Wandsbet fommt hingegen die Benbelmanberung in Frage; febr viele Arbeiter mohnen bier, arbeiten aber in Samburg und gablen beshalb gur Sanfeatifden Berficherungsanftalt.

| Areis                   | Bevölkerung | Versicherte | In Prozent<br>ber<br>Bevölferung |
|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Sa bereleben            | 63 428      | 10 344      | 16.3                             |
| Ap:nrade                | 31 956      | 5 956       | 18,6                             |
| So iberburg             | 40 292      | 7 771       | 19.3                             |
| Flensburg (Stadt)       | 53 771      | 8 608       | 16.1                             |
| Fle teburg (Land)       | 44 209      | 12 232      | 27.7                             |
| Sd leswig               | 70 478      | 12 336      | 17.5                             |
| Ed rnförde              | 44 915      | 10 480      | 23,3                             |
| Git erftebt             | 14 709      | 3 422       | 23,2                             |
| би um                   | 40 957      | 6 677       | 16,3                             |
| Toubern                 | 59 183      | 10 163      | 17,2                             |
| Olt enburg              | 42 716      | 9 841       | 23,0                             |
| Blin                    | 47 913      | 12 115      | 20,5                             |
| Rie:                    | 163 772     | 36 681      | 22,6                             |
| Ret münfter             | 31 439      | 6 915       | 19,9                             |
| Bo: besholm             | 41 419      | 10 162      | 24.5                             |
| Rer beburg              | 72 304      | 12 535      | 17.3                             |
| Roi berbithmarschen     | 39 968      | 6 004       | 15.0                             |
| Su erbithmarichen       | 52 220      | 8 925       | 17,9                             |
| Ste nburg               | 82 554      | 15 946      | 19.3                             |
| Sec eberg               | 43 354      | 8 826       | 20.3                             |
| Ba ibsbef               | 31 563      | 4 356       | 13.8                             |
| Stormarn                | 86 108      | 13 473      | 15,6                             |
| Binneberg               | 124 611     | 18 020      | 14,4                             |
| Mtma                    | 168 320     | 32 821      | 19,5                             |
| ber ogtum Lauenburg     | 53 031      | 11 732      | 22,1                             |
| für ftentum Lubed       | 38 583      | 7 630       | 19,8                             |
| Aud wärts               | -           | 10 299      |                                  |
| Ohie Angabe             |             | 132         | _                                |
| Raciträglich gestrichen |             | 58          |                                  |
|                         | - 1         | 314 469     |                                  |

Bei einer Zählung sind die Selbstversicherten zu berücksichten, was nicht geschen ist. Besonders kämen die Hausgewerbetreibenden aufer benjenigen der Tabal- und Textissinduskrie in Betracht neben den Kleinbauern und Kleingewerbetreibenden. Die sein 1891 dzw. 1894 durch Bundesratisbeschluß versichenden. Die seit 1891 dzw. 1894 durch Bundesratisbeschluß versicherungspsisistigen Hausindustriellen der Tabal- und Textissinduskrie waren nach den Beruskzählungen von 1895 und 1907: 1979 bzw. 1846 Personen, das sind 1895: 34,6% und 1907: 40,7% der in Schleswig-Holstein beschäftigten Personen der Hausinduskrie. Bis 1900 ist die Jahl der Selbstversicherten nicht seltgestellt; ihre Beiträge sind durch den Verkauf von Doppelmaten bekannt wie folat:

| 1891: 2496,60 | Mf. | 1894: 3455,40 Mf. | 1897: 5922,90  | Mf. |
|---------------|-----|-------------------|----------------|-----|
| 1892: 1973,60 | =   | 1895: 5912,80 =   | 1898: 6893,80  | =   |
| 1893: 2263.00 | =   | 1896 - 6667 80 -  | 1800 - 8500 00 |     |

Die Beiträge ber Selbstversicherten sind von noch nicht 0,1% auf über 0,3% ber Beiträge von Zwangsversicherten gestiegen; das nach hätte die Zahl der freiwillig Bersicherten zirka 0,1% der gesamten Bersicherten betragen. Erft durch die Einführung besonderer Duittungskarten für Selbstversicherer ist eine genauere Rachweisung seit 1900 ermöalicht. Karten Rr. 1 wurden ausgestellt:

| Jahr | Jm<br>ganzen | Für Selbfts<br>verficherer | Jahr | Im<br>ganzen | Für Selbft-<br>verficherer |
|------|--------------|----------------------------|------|--------------|----------------------------|
| 1900 | 24 167       | 113                        | 1906 | 81 792       | 465                        |
| 1901 | 25 930       | 113                        | 1907 | 31 273       | 399                        |
| 1902 | 28 358       | 135                        | 1908 | 30 588       | 261                        |
| 1903 | 29 602       | 242                        | 1909 | 33 092       | 228                        |
| 1904 | 28 144       | 354                        | 1910 | 30 327       | 217                        |
| 1905 | 31 501       | 572                        | 1911 | 32 009       | 147                        |

Im Durchschnitt 1900 bis 1911 machen die Selbstversicherten 0,94% ber Neuversicherten überhaupt aus. Die freiwillige Verssicherung hat also nur einen geringen Umfang. Die Vedentung, die man ihr für das Kleingewerbe und den Kleinbauernstand zuschrieb, hat sie nicht zu erlangen vermocht. Dies spricht auch nicht für eine Landwerterversicherung, welche in Handwerkskreisen als Abhilfe gegen ihre Notlage bringend gewünscht wurde.

#### II. Die Wanderungsftatiftit.

Die Binnenwanderungsstatistit ift der Ein- und Auswanderungsstatistit ebenbürtig an die Seite getreten; sie bedarf jedoch der Ergänzung durch besondere Feststellungen, da die Volkzästlungen nur Ausschluß über den jeweiligen Stand der Wanderungen geben und nichts über die Wanderungsdewegung selbst sagen. Hier kann die Statistit des Quittungskartenaustausches ergänzend hinzutreten, die Wanderungen der Versicherten, überwiegend über sechzehn Jahre alter Lohnarbeiter, aufklärt. Nach § 133 J.B.G. trägt jede Karte den Namen der Versicherungsanstalt, in der die erste Luittungskarte ausgestellt wurde, und ist an diese zu senden bei Zugang von Versicherten. Der Empfang von Luittungskarten bebeutet demnach Abwanderung, die Absendung Zuwanderung. Vorläusig macht die

<sup>1</sup> G. Reichsarbeitsblatt 1910, G. 677 f. und G. 939 ff.

<sup>2</sup> Bgl. auch G. Schmeter, Der Quittungstartenaustaufch ber bagerifchen Berficherungsanftalten; Schmollers Jahrbucher 1912, S. 733 ff.

S:atiftit bes Quittungefartenaustaufches auf große Benauigfeit feinen Anfpruch aus folgenden Grunden: 1. Die Berfendung burch bi: Ortebehörden geschieht oft nicht punttlich; badurch treten bei be: Sahreswende Unrichtigfeiten auf. 2. Die Berficherungsanftalten re iffrieren vericieben. Das R.B.A. rechnet beshalb bie Ausgange be ber einen Unftalt als Gingange bei ber forrespondierenden Unftalt. 3. Wohnort und Beichäftigungeort konnen in verschiebenen In ftaltebegirten liegen (bie Benbelmanberer ber Statiftit) 1. 4. Die G brauchsbauer ber Rarten ift verschieben 2. 5. Die Berficherten fonnen in mehr als zwei ober mehrmals im felben Unftaltsbezirf wihrend eines Sahres beichäftigt fein. 6. 2Benn Rarten verloren ae jangen find, wird bem Berlierer von ber Unftalt, in beren Begirt er gerade beschäftigt ift, eine neue Rarte Rr. 1 mit ihrem Ramen ausgestellt. 7. Much bie verficherungspflichtigen Auslander merben mi gegählt. 8. Die Arbeiter, bie ben jugelaffenen Raffeneinrichtungen angehören, find nicht mit einbegriffen, ba ein Rartenaustaufch nur unter ben Berficherungsanftalten ftattfinbet.

Die Quittungskartenstatistif hat aber ben Vorzug der Einfachheit und Billigkeit; die meisten Fehlerquellen wären zudem leicht ab ustellen, da Wohnort und Geburtsort auf den Quittungskarten an zugeben sind und Organisationsmängeln unschwer abzuhelsen ist. W inschwert wäre eine Ausdehnung der statistischen Bearbeitung au Berufsgruppen, um erkennen zu können, wie weit wirtschaftliche Strömungen den Altersausbau und die ökonomische Struktur eines La ides beeinklusen können.

Die Aufstellung auf Seite 47 gibt uns ein Bild der Wanderungen von und nach Schleswig-Holftee-Kanalbaues, 1896 Baubeginn des Eld-Bruvefanals, 1900 seine Fertigstellung und 1908 Beginn der Erzwefanals, 1900 seine Fertigstellung und 1908 Beginn der Erzwefanals, 1900 seine Fertigstellung und 1908 Beginn der Grzwe terung des Kaiser-Wilhelm-Kanals. Das Hauptfontingent der Zuwanderer stellen die Hangestellung und Hauptfontingent der Zuwanderer stellen die Hangestellung, Gelsen, Weckendung, Priepreußen, Brandenburg, Pommern, Schlessen, Weckendung, Schiemung und ber Abseilung und dannover, Weckendung und der Abeilung geht. Ein besonders stat fer gegenseitiger Wanderungsaustausschaft sieder katt mit den Hanseitälten, Verlin-Vrandenburg und der Kheimprovinz.

Wanderungsstatifit auf Grund bes Quittungstartenaustaufches.

| Opperugen         1 775         2 568         3 423         2 041           Bachbrengen         270         118         221           Bannbenkung         270         118         255           Bonnmenn         419         584         018           Bonnmenn         278         600         18           Bonnmenn         278         600         18           Soffenschingtigen         278         600         18           Soffenschingtigen         27         60         309         219           Soffenschaufen         389         189         218         218           Soffenschaufen         389         77         112         363           Soffenschaufen         38         77         112         363           Soffenschaufen         38         77         112         363           Soffenschaufen         38         77         114         27           Doerpidt         48         76         22         22           Soffenschaufen         38         22         22         22           Biltterfranten         38         38         77         119         28           Soffenschaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 1894 1895 | 1896   | 1897   | 1898     | 1899     | 1900   | 1901   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 163 946 947 1119 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 118 221 1 | 9 568    |           | _      | 9 995  | 9 806    | 9 061    | 0200   | 000 6  |
| 118   236   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235    | 847      |           | +      | 1 039  | 765      | 1 465    | 1009   | 0.000  |
| 1183   595   608   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118      | ١         | 1      | 82     | 279      | 267      | 397    | 102    |
| 18   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 946      | 1         | _      | 820    | 509      | 782      | 396    | 972    |
| 2519 674 648  2519 674 694 648  3619 674 904 648  3619 674 904 648  362 674 904 648  363 674 904 648  364 182 273  370 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285      |           | _      | 704    | 629      | 935      | 685    | 1317   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 808      |           | _      | 1 006  | 1 072    | 1 162    | 854    | 1 316  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 674      |           | _      | 727    | 748      | 548      | 1 093  | 841    |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 430      |           | _      | 529    | 834      | 305      | 545    | 1 492  |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66       | 1         |        | 535    | -        | 85       | - 817  | 1 996  |
| 9 77 - 112 - 280  9 77 - 114 - 280  1 - 7 - 11 - 280  1 - 7 - 11 - 280  1 - 7 - 11 - 280  1 - 8 - 4 + 12  1 - 8 - 4 + 12  1 - 10 - 22  2 - 22  2 - 23  - 10 - 19 - 83  9 - 10 - 19 - 83  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20  9 - 20 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - 20  9 - | 99       | 1         | [      | 493    | 623      | 697      | 801    | 817    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102      | 1 1       | 182    | 425    | 138      | 213      | 108    | 1 200  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =        |           | •      | 000    | 170      | 900      | 146    | 1012   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1         | 21     | 6      | 10       | r.c      | 91     | 132    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 80     | 14     | 13       | 15       | 27     | 14     |
| 11   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900      |           | 17     | 23     | 37       | 4        | _ 17   | 25     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92       |           | 9      | -      | <b>x</b> | 6        | 31     | 17     |
| from — 10 — 22 — 23 — 37   10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | -         | 58     | 53     | 53       | 8        | 67     | 37     |
| 9fer         -         10         -         2         87           9fer         -         265         226         385         -         73           9fer         -         27         -         27         -         119         -           10         -         27         -         27         -         119         -         -         119         -         -         119         -         -         119         -         -         119         -         -         119         -         -         119         -         -         119         -         -         119         -         -         119         -         -         -         119         -         -         -         119         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - <t< td=""><td></td><td>1</td><td>4</td><td>12</td><td>10</td><td>45</td><td>43</td><td>13</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 1         | 4      | 12     | 10       | 45       | 43     | 13     |
| 9fer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i        | 1         | 9      | 25     | 6 -      | 34       | 17     | 94     |
| fifter         205         226         385         - 73           66         27         21         - 67         - 119         - 2           633         382         14         150         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 119         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110         - 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1         | 17     | 4      | 22       | 37       | 37     | 38     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 226      | 1         |        | 259    | 65       | 202      | 504    | 1 013  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27       | 1         |        | 54     | 24       | 22       | 5      | 179    |
| 66 - 14 150 - 58 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 21 -   | 1         | 1      | 112    | 2        | 234      | 766    | 204    |
| 12   1438   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   14   | - 14     | 1         |        | 4      | \$5.     | 88       | 19     |        |
| en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 362 1    | _         | 1      | 685    | 1 495    | 1 706    | 1 334  | 2 984  |
| 12 - 67 70 68 - 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170      |           | 183    | 116    | 120      | 301      | - 29   | 293    |
| Singefaut 6 925 5 592 17122 -10 317 28 583 5 592 17122 -10 317 28 583 5 592 17132 -10 317 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 -     |           | 83     | - 75   | 23       | 192      | 43     | -      |
| 985 - 2 142 3 102 - 8 478 en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91 -     | 1         | 612    | 126    | 59       | 38       | 185    | 170    |
| Singefant 6 925 5 902 17122 10 317 15 92 16 863 4 77 18 301 17 021 18 863 4 77 18 301 17 071 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 2142 3 | о<br>1    | 4 384  | 1 283  | -1962    | -4762    | -18060 | -5279  |
| Anige frant 6 925 5 962 17122 10317 15 992 21 353 34 132 16 863 7 7 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14       | i         | 53     | 2      | es<br>   | 1        | 107    | 99     |
| Singgefaurt 6 925 5 962 17 122 10 317 15 6 92 15 1853 34 132 16 863 5 767 15 901 17 010 97 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        |           | dont   | 1      | -        | 1        | -      | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 962    | 10        | 20 076 | 7 295  | 5 156    | 4 407    | -12    | 11 629 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 353   | 91        | 46 574 | 33 871 | 34 322   | 36.836   | 30 017 | 47 086 |
| 001 17 010 11 120 01 1010 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 01   | 77        | 20 488 | 9/0 97 | 991 62   | . 32 429 | 42     | 35 457 |

<sup>1</sup> Bgl. Lofc, Banberungeffatiftif in "Die Statiftif in Deutschland" 1911, S. 344 ff.

<sup>2</sup> S. oben S. 43.

| Wanderungskatiftit auf | ungeftat        | iftit auf | Grund         | Grund bes Quittungstartenaustaufches (Fortfegung) | ttungsta | rtenausi | aufches | (Fortsehn | ing).    |        |
|------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|----------|--------|
| Bersicherungsanstalt   | 1902            | 1903      | 1904          | 1905                                              | 1906     | 1907     | 1908    | 1909      | 1910     | 1161   |
|                        |                 |           |               |                                                   |          |          |         |           |          |        |
| Simulated Ben          | 7.76.7          | 3 783     | 4 018         | 3 396                                             | 4 094    | 3174     | 4 945   | 4 565     | 5 617    | 5 088  |
| Weithreußen            | 1 380           | 1 572     | 1619          | 2 157                                             | 2 289    | 1641     | 2 491   | 2472      | 8310     | 3 083  |
| Serlin                 | 1238            | 175       | 648           | -410                                              | - 622    | - 613    | 2       | 107       | 317      | 186    |
| Brandenburg            | 683             | 1 005     | 1 090         | 299                                               | 393      | 898      | 1 679   | 1 240     | 1 985    | 1710   |
| Nommern                | 1 696           | 2 065     | 2 178         | 1 731                                             | 2 710    | 1 774    | 8 6 7 8 | 9 737     | 0 744    | 0 649  |
| 30 jen                 | 1 035           | 725       | 1 183         | 1 402                                             | 1 369    | 1 399    | 9110    | 1 491     | 1 700    | 0100   |
| Schlefien              | 1 338           | 1 626     | 2.085         | 1 887                                             | 9 177    | 2000     | 0100    | 966 0     | 00100    | 010 0  |
| Sachfen-Anhalt         | 1 116           | 2 034     | 1.824         | 9119                                              | 9 805    | 1 488    | 9000    | 1 961     | 0100     | 3 008  |
| Sannover               | 683             | - 1214    | 926           | 90%                                               | 220      | 000      | 0000    | 1 001     | 1001     | 0 140  |
| Weftfalen              | 969             | 969       | 516           | 102                                               |          | 244      | 086.2   | 100       | 200      | 1891   |
| Seffen-Raffau          | 9               | 25        | 43            | 100                                               |          | 054      | OGI -   | 1         | 423      | 553    |
| Rheinproving           | 956             | 265       | 674           | 368                                               | 900      | 1 250    | 190     | 1 040     | 202      | 313    |
|                        |                 |           |               |                                                   | 1        | 1 000    | 192     | 1.040     | nea -    | PEI I  |
| Operpanern             | 54              | 180       | 21            | 106                                               | 159      | 119      | 217     | 97        |          | 160    |
| Mederbanern            | 53              | 56        | 82            | 42                                                |          | 47       | 79      | 69        |          | 82     |
| Diate                  | 12              | 31        | 74            | 83                                                |          | 26       | 150     | 29        |          | 19.4   |
| Sperplan,              | 45              | 47        | 30            | 57                                                |          | 09       | 75      | 73        |          | 65     |
| Detranten              | 25              | 69        | 41            | 06                                                |          | 51       | 36      | 113       |          | 162    |
| Mittelfranten          | 367             | 1 31      | 103           | 85                                                |          | 114      | 110     | 127       |          | 152    |
| miertranten            | 4:              | 98        | 14            | တ                                                 |          | 10       | 64      | 64        |          | 143    |
| Camaden                | 25              | 77        | 88            | 40                                                |          | 104      | 166     | 126       | 136      | 91     |
| Rönigreich Sachfen     | 375             | 1 500     | 116           | 1841                                              | 1.506    | 1 463    | 9 4 1 9 | 1 049     | 0000     | 0 190  |
| Mürttemberg            | 155             | 170       | 168           | 184                                               | 680      | 145      | 686     | 106       | 2000     | 951    |
| Aaben                  | - 82            | 45        | 85            | 41                                                | 42       | 8        | 508     | 55        | 343      | 125    |
| Dellen                 | 31              | - 72      | - 34          | 22                                                | 28       | 32       | 114     | 4         | 103      | 145    |
| Medlenburg             | 2 491           | 2 2 2 2 2 | 2 853         | 3 426                                             | 2 938    | 2870     | 4 913   | 2 160     | 5 970    | 4 451  |
| Thuringen              | 272             | 409       | 360           | 404                                               | 442      | 379      | 189     | 8000      | 869      | 680    |
| Olbenburg              | 22              | 134       | 21            | 36                                                | 83       | 15       | 53      | 273       | 175      | 1      |
| Braunichweig           | 101             | 506       | 227           | 258                                               | 319      | 270      | 414     | 346       | 561      | 669    |
| Danfestädte            | 8 725           | -11335    | 8458          | -12196                                            | -13507   | -14519   | -14038  | - 14 752  | - 19 747 | 16 533 |
| Eljab-Kothringen       | - 37            | 88        | 69            | -                                                 | 09 -     | 75       | 19      | 1         | 63       | 49     |
| Seetane.               | 1               | 1         | 1             | 1                                                 | 1        | 1        | 1       | 9         | 10       | 16     |
| 3uwanderung            | 2 415<br>45 000 | 984       | 10 442 54 338 | 6 744                                             | 7 277    | 1 012    | 18 482  | 5 731     | 24 881   | 16 626 |
| A bwanderung           | 42 585          | 47 089    | 43 896        | 48 575                                            | 40 004   | 50 248   | 54 006  | 52 157    | 52 542   | 58 196 |
|                        |                 |           |               |                                                   |          |          |         |           |          |        |

Ein Fortschritt mare es ichon, wenn bei ber Binnenmanberungsftatiftit fowohl biejenigen, welche ihre Karte frember Anftalt bei ber hiefigen Anstalt umgetauscht haben, als auch bie Berficherten, bie ihre Rarte ber hiefigen Auftalt bei einer fremden Anftalt umtaufchen, ausgeschieden werben aus ber Bahl ber Banbernben. Diefe befinden fich icon langer in einem Begirt und werben bei ben Banderungen immer wieder mitgegahlt. Durch die Berichiedenheit von Bohnort und Geburtsort ließe fich auch feststellen, welche Wanderung vor ber erften verficherungspflichtigen Beschäftigung, alfo vor bem fechzehnten Lebensjahre, erfolgt ift. Gine Wanberungs= ftatiftit innerhalb ber großen Unftaltebegirte fehlt ganglich. Die Berufsgählung 1907 gibt nur folgendes an:

Bon der ortsanmefenden Bevolferung waren in Progenten:

| -                        | Seßhafte | Nah=<br>gewanberte | Fern=<br>gewanberte | Ein=<br>gewanderte |
|--------------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Schleswig-Holftein Reich | 39,8     | 40,5               | 17,7                | 2,0                |
|                          | 50,9     | 32,5               | 14,4                | 2,2                |

|                    | Lanbbürti     | ge wohnten   | Stabtbürtige mohnten |
|--------------------|---------------|--------------|----------------------|
|                    | auf bem Lanbe | in ber Stabt | in ber Stabt         |
| in SchlesmHolftein | 37,1          | 18,4         | 37,6                 |
| im Reich           | 38,0          | 16,7         | 39,9.                |

Der Banderungsgewinn murbe auf biefe Beife festgestellt : Geboren in Dort geboren Alfo find Schleswig-Bolftein und gegählt meggezogen 1 472 695 1941950

| 412 000         | 1 441 450      | 231 443 Ortsanweiende |
|-----------------|----------------|-----------------------|
| Reichsgebürtige | Der Bujug      | Daher                 |
| wurden gezählt  | beträgt mithin | Wanberungsgewinn      |
| 1514328         | 273078         | +41633,               |

Bir haben für ben Unftaltsbezirkt weiterhin lediglich Rachweije über den Wohnortsmedfel von Rentenempfängern innerhalb Schleswig-Solfteins (fiebe Tabelle Seite 50).

Die Unficht, die geringe Sobe ber Renten murbe bie Rentner bagu veranlaffen, bei einem Bohnortsmechfel bas Land gu bevorzugen, ift alfo nicht richtig. Der Beweggrund bei biefen Banberungen ift mohl meiftens ber, baß die Rentner ju Angehörigen gieben, benen fie burch ihre Rente, welche in einem Arbeiterhaushalt von großem Bewicht ift, willfommen find. Bolfspfnchologisch ift biefe Seite ber Rente von großem Bert, ba bierburch ber Familienfinn geftärkt wird. Barfele, Die Birtungen ber Invalibenverficherung in Chlesmig-Solftein.

| ( ahr | Rentner | Davon<br>wan=<br>berten | Bom<br>Lanbe<br>in die<br>Stadt | Bon<br>ber<br>Stadt<br>aufs<br>Land | Jahr | Rentner | Davon<br>wan=<br>berten | Bom<br>Lande<br>in die<br>Stadt | Bon<br>ber<br>Stabt<br>aufs<br>Lanb |
|-------|---------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|---------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1396  | 13 153  | 518                     | 120                             | 66                                  | 1904 | 28 848  | 2040                    | 304                             | 185                                 |
| 1397  | 14 875  | 658                     | 120                             | 83                                  | 1905 | 29 454  | 2207                    | 364                             | 190                                 |
| 1398  | 16 802  | 677                     | 99                              | 36                                  | 1906 | 29 698  | 2034                    | 402                             | 243                                 |
| 1399  | 18 636  | 986                     | 129                             | 63                                  | 1907 | 29 835  | 2238                    | 359                             | 249                                 |
| 1300  | 21 139  | 1305                    | 205                             | 100                                 | 1908 | 30 207  | 2265                    | 430                             | 270                                 |
| 1 901 | 23 031  | 1415                    | 245                             | 125                                 | 1909 | 29 877  | 2117                    | 443                             | 282                                 |
| 1902  | 25 340  | 1672                    | 232                             | 165                                 | 1910 | 30 090  | 2222                    | 397                             | 256                                 |
| 1903  | 27 249  | 1813                    | 307                             | 164                                 | 1911 | 30 078  | 2148                    | 405                             | 239                                 |

#### III. Die Statistit der Beitrage.

Schon frühzeitig wurde barauf hingewiesen, daß aus den Nachweisen über die geleisteten Wochenbeiträge ein Schluß sich ziehen so is Lohnsteigerungen. Die Zahl der Beiträge genügt dazu je dahn icht, sondern es müssen auch die einzelnen Klassen und deren Beträge berücklicht werden. An dem Erlöß aus Beitragsmarken und an deren Zahl ist für 1891 dis 1911 die Beteiligung der sünf Lohnstaffen die in Tabelle auf Seite 51 dargestellte.

Bei ben 31 Berficherungsanstalten find bie Nachweise für

| ahr                  |                  |                   | Rlaffe            |                   |           | Jahr | Rlaffe                 |       |       |    |                |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|------------------------|-------|-------|----|----------------|
| ayı                  | I II             | II                | III               | IV                | v         | Sage | I                      | II    | III   | IV | V              |
| 1391<br>1300<br>1311 | 253<br>189<br>84 | 384<br>342<br>227 | 217<br>238<br>262 | 146<br>148<br>174 | 73<br>253 |      | 17,06<br>11,73<br>4,36 | 30.34 | 25.27 |    | 11,59<br>34,66 |

Das Auffteigen in die höheren Lohntlassen ift also in Schleswigs folftein nicht so schnell erfolgt wie im Durchschnitt. Bahn's vertritt die Ansicht, die Lohnsteigerungen seien größer gewesen als de Kostensteigerung der Lebenshaltung, und beruft sich dabei auf D. Calwer. Die Calwerschen, da Gauerbedichen Indexablen, de biese Ansicht fützen, erfassen jeboch die Kosten der Lebenshaltung

| Sahr | Auf j |     |     | gerte ko<br>Rlasse | mmen | Bahl ber<br>Beitrags= | Dav | Davon auf je 100 Mf. Beiträge<br>in Klaffe |      |      |      |  |
|------|-------|-----|-----|--------------------|------|-----------------------|-----|--------------------------------------------|------|------|------|--|
|      | 1     | II  | Ш   | V                  | VI   | marten                | I   | II                                         | III  | IV   | v    |  |
| 1891 | 173   | 378 | 284 | 165                | _    | 11 542 618            | 17  | 38                                         | 28   | 17   | _    |  |
| 1892 | 133   | 392 | 316 | 160                |      | 11 460 167            | 13  | 39                                         | 32   | 16   | _    |  |
| 1893 | 115   | 402 | 317 | 166                |      | 11 409 742            | 11  | 40                                         | 32   | 17   |      |  |
| 1894 | 117   | 399 | 325 | 159                | =    | 11 840 625            | 12  | 40                                         | 32   | 16   | _    |  |
| 1895 | 117   | 407 | 328 | 148                | -    | 11 974 827            | 12  | 40                                         | 33   | 15   | _    |  |
| 1896 | 119   | 401 | 328 | 152                | -    | 12 229 529            | 12  | 40                                         | 33   | 15   | -    |  |
| 1897 | 118   | 401 | 325 | 156                | - 1  | 12 313 523            | 12  | 40                                         | 32   | 16   |      |  |
| 1898 | 113   | 388 | 329 | 170                |      | 12 657 836            | 11  | 39                                         | 33   | 17   | _    |  |
| 1899 | 112   | 389 | 326 | 173                | - 1  | 13 005 098            | 11  | 39                                         | 33   | 17   | _    |  |
| 1900 | 110   | 374 | 321 | 159                | 36   | 13 096 118            | 7   | 33                                         | 34   | 21   | 5    |  |
| 1901 | 107   | 372 | 307 | 166                | 48   | 13 453 746            | 6   | 33                                         | 32   | 22   | 7    |  |
| 1902 | 84    | 344 | 303 | 212                | 57   | 13 744 207            | 5   | 28.9                                       | 30.6 | 26,8 | 8,7  |  |
| 1903 | 77    | 326 | 317 | 217                | 62   | 14 250 260            | 4,5 | 27,1                                       | 31,7 | 27,3 | 9,4  |  |
| 1904 | 73    | 329 | 304 | 222                | 72   | 15 034 012            | 4,2 | 27,2                                       | 30,2 | 27,5 | 10,9 |  |
| 1905 | 71    | 325 | 302 | 221                | 81   | 15 599 359            | 4,1 | 26,7                                       | 29,8 | 27,3 | 12,1 |  |
| 1906 | 68    | 305 | 298 | 221                | 108  | 15 965 864            | 3,9 | 24,6                                       | 29,0 | 26.8 | 15,7 |  |
| 1907 | 52    | 296 | 295 | 219                | 128  | 16 558 333            | 3,4 | 23,7                                       | 28,2 | 26,3 | 18.4 |  |
| 1908 | 51    | 288 | 298 | 219                | 144  | 16 591 858            | 2,8 | 22,7                                       | 28,2 | 25,8 | 20,5 |  |
| 1909 | 51    | 287 | 288 | 217                | 157  | 16 887 752            | 2,8 | 22,5                                       | 27,1 | 25,5 | 22,1 |  |
| 1910 | 48    | 278 | 283 | 224                | 167  | 17 613 545            | 2,6 | 21,6                                       | 26,3 | 26,1 | 23,4 |  |
| 1911 | 49    | 270 | 272 | 223                | 186  | 18 657 782            | 2,6 | 20,8                                       | 25,1 | 25,7 | 25,8 |  |

nur zum Teil und find beshalb mit ber Lohnsteigerung taum vergleichbar.

Beiter haben wir umstehend die monatlichen Nachweise über die Beitragseinnahmen. Diese geben uns ein Bild von dem Beschäftigungsgrade der Versicherten, der in den jährlichen Nachweisen nicht zum Ausbruck gebracht werden kann. Es zeigt sich, daß die Sinnahmen im April und Oktober am höchsten sind; dies sit teileweise darauf zurückzusühren, daß die größeren Firmen ihre Beitragsmarken in diesem Wonaten kaufen. Um geringsten ist die Beschäftigung im Februar und März, Juni, Juli und Dezember gewesen. Angegeben sind auch die Sinnahmen von Seeseute ist zu bemerken, daß die Sinnahmen seit 1907 Beiträge nicht angemusterter Seeleute oder nur Kückstände aus den Jahren vorher waren und von Schissen fanmenen, die sich sehr aus den Jahren vorher waren und von Schissen fanmenen, die sich sehr lange im Auslande befanden. Seit 1907 ist die Kasse der Seeberufsgenossenssacht in der Invallenen versicherung ausgelassen?

<sup>1</sup> Bgl. Soziale Pragis 1898/99, S. 108.

<sup>2</sup> Der Erlöß ift unter Ginnahmen angegeben, f. auch unten.

<sup>3</sup> Die Belaftung burch bie beutsche Arbeiterversicherung, Zeitschrift für bie gesamte Bersicherungswiffenschaft 1912, S. 1137.

<sup>4</sup> Ständig veröffentlicht im Journal of The Royal Statistical Society, I ondon.

<sup>1</sup> Umftehenbe Tabelle ift im Jahresbericht 1911 ber Lanbesversicherungsanftalt Schleswig-Solftein S. 84/85 gusammengestellt.

<sup>2</sup> Seit bem 1, Januar 1908 gegen auch bie Beitrage ber nicht angemufterten Seeleute an bie Seefasse.

| Jahr | Januar     | Februar     | März        | April       | Mai        | Juni        | Juli       | August    |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
|      | mt.        | mt.         | Mt.         | Mt.         | Mt.        | Dit.        | Mt.        | Mt.       |
| 1891 | 202967.18  | 124343.42   | 133 107,00  | 222913.20   | 183909,14  | 158548,26   | 176285,54  | 173 026,4 |
| 1892 | 235 900,00 | 146800.00   | 153800,00   | 251 200,00  | 184400,00  | 157 400,00  | 169300,00  | 174 200,0 |
| 1893 | 246 000,10 | 147 400.00  | 152500.00   | 265 400,00  | 212000,00  | 168400,00   | 159500,00  | 181 400,0 |
| 1894 | 243 900.00 | 150 200.00  | 167 800,00  | 279000,00   | 223 400,00 | 172 500,00  | 171 600,00 | 202400,0  |
| 1895 | 236900,00  | 147 20 4,00 | 160 000,00  | 284 200,00  | 229 700,00 | 177 700,00  | 205 200.00 | 199 000,0 |
| 1896 | 217300,00  | 189 700,00  | 180 600 .00 | 307 400,00  | 215400,00  | 1781 0,00   | 198 200,00 | 231 500,0 |
| 1897 | 193 800,00 | 170 900,00  | 189 900,00  | 299 500,00  | 2548(0,00  | 182 300,00  | 202400,00  | 208600,0  |
| 1898 | 209 800.00 | 177900.00   | 203 000,00  | 328 000,00  | 230 900,00 | 200 200,00  | 203 800,00 | 218 200,0 |
| 1899 | 195 000,00 | 189 400,00  | 199400,00   | 321 800,00  | 271500,00  | 216300,00   | 209 400,00 | 230 900,0 |
| 1900 | 220 555,92 | 185 400.00  | 220 380.00  | 307 900,00  | 288372,98  | 228 570,32  | 222296,24  | 233 374,8 |
| 1901 | 222902,76  | 100648.85   | 217466,40   | 335 740, 40 | 299 036,05 | 239957,73   | 231 100,99 | 260 355,  |
| 1902 | 248 696,14 | 200 674,34  | 212467,14   | 378263,16   | 293201,47  | 235 609,39  | 281 872,60 | 251 119,  |
| 1908 | 258442,19  | 218 623,09  | 251 637,76  | 386815,78   | 306 216,18 | 263 189,82  | 281825,20  | 254 732,4 |
| 1904 | 292 763,24 | 240 792,68  | 243 750,90  | 384 683,22  | 321 090,09 | 295 393,85  | 261 176.25 | 298 062,4 |
| 1905 | 261 484,15 | 247671,31   | 273727,02   | 384 506,54  | 364 205,45 | 290 824,43  | 296654,88  | 315927,2  |
| 190€ | 287 094,28 | 264 139,80  | 295 978 52  | 431 408,25  | 375 687,11 | 303 905,14  | 306 729,54 | 298 277,6 |
| 1907 | 810642,93  | 275 231,57  | 281 796,06  | 474 158,46  | 381 894,06 | 334 : 02,26 | 336375,76  | 335 824,9 |
| 1908 | 321 169,70 | 295 555,04  | 308 709,76  | 450421,40   | 390 843,72 | 331 505,49  | 340893,29  | 325441,8  |
| 1908 | 319 129,56 | 273 131,29  | 309845,76   | 471701,59   | 379307,48  | 368947,28   | 360176.96  | 323 514,8 |
| 191( | 336988,88  | 312384,52   | 360 822,78  | 534 824,65  | 374 409,60 | 330325,59   | 355 699,29 | 369 321,3 |
| 1911 | 365438,66  | 323850,18   | 364587,34   | 478901,70   | 440916 70  | 366031,03   | 366 752, 5 | 374 708,  |

Die polnischen Landarbeiter russischer und österreichischer Staatsangehörigkeit sind durch Bundesratsbeichluß vom 25. Februar 1901 von der Bersicherungspslicht befreit, da sie nur für die Zeit vom 1. Februar bis zum 1. Dezember zugelassen sind. Geine Verfügung des R.B.A. vom 23. März 1901 seste eine Anmelbefrist von der Tigen sest; dazu wurden Beschäftigungsnachweise verlangt wegen der zu leistenden Arbeitgeberbeiträge, deren Sinziehung überall Schwierigkeiten machte, außer wo die Landräte die Anmelbung ülernahmen. Die Beschäftigung polnischer Landarbeiter war solgende:

| J.hr                                               | Arbeit=<br>geber                       | Polen                                                                       | Beiträge<br>pro Kopf<br>der Polen<br>Mt.     | Jahr                                 | Arbeit=<br>geber                | Polen                                                                                  | Beiträge<br>pro Ropf<br>ber Polen<br>Mt |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 19 01<br>19 02<br>19 03<br>19 04<br>19 05<br>19 06 | 208<br>186<br>198<br>255<br>346<br>379 | 1937<br>1937<br>2051<br>2578<br>3255(207 000) <sup>1</sup><br>3652(236 000) | 2,59<br>2,72<br>2,82<br>2,84<br>2,82<br>2,82 | 1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911 | 458<br>519<br>480<br>454<br>526 | 4251 (274 233)<br>4668 (309 000)<br>5039 (335 000)<br>5106 (363 983)<br>4906 (387 902) | 1,75<br>4,09<br>2,84                    |

<sup>1</sup> Die eingeklammerten gablen gelten für gang Preußen. Bgl. Berhands fungen bes königl. preußischen Landesötonomiekollegiums 1911, S. 150 und Buffswirtschaftliche Blätter 1912, S. 147.

| September    | Oftober      | November   | Dezember    | Summe        | Für<br>Seeleute | Für pol=<br>nische Land=<br>arbeiter | Gefamt:<br>einnahme |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| mt.          | Dit.         | mr.        | Mt.         | Mf.          | mt.             | Mt.                                  | Mt.                 |
| 189271,64    | 364044,71    | 247 593,32 | 351407,43   | 2527417,28   | 29 602.54       |                                      | 2 557 019.8         |
| 198600.00    | 374 100.00   | 225 500.00 | 236145.18   | 2502345,18   | 29634,48        |                                      | 2 531 979,6         |
| 197 600,00   | 347400.00    | 217200.00  | 222 024 .84 | 2516924.84   | 23 039,70       |                                      | 2 539 964,5         |
| 199700,00    | 358300,00    | 223 900,00 | 214 995,56  | 2607695.56   | 21707.62        |                                      | 2 629 403,18        |
| 199 900,00   | 361 600,00   | 228 900,00 | 192473,22   | 2622773.22   | 24 508,04       |                                      | 2 647 276,20        |
| 191400,00    | 367 700,00   | 215300.00  | 185 835,18  | 2678534.18   | 27872.22        | -                                    | 2 706 307,40        |
| 210 300,00   | 352 80 1,00  | 246300.00  | 190 285,10  | 2 701 885,10 | 27 785,36       | -                                    | 2 729 670,4         |
| 214 000.00   | 366 700,00   | 253 100,00 | 195 096,22  | 2800996,22   | 26744,90        |                                      | 2 827 441,19        |
| 232 100 00   | 367 200.00   | 254 400,00 | 216280.12   | 2903680,12   | 33928,64        |                                      | 2 937 608,70        |
| 224 515.29   | 383477,09    | 261 840.08 | 199 540,63  | 2976 223,36  | 36290,42        | _                                    | 3 012 513,7         |
| 235 287,96   | 379 106,85   | 268 523,81 | 215 382,70  | 3095 545,76  | 34 865,84       | 5 030,90                             | 3 135 442,5         |
| 249 003,94   | 397067,16    | 298 826,42 | 215 586,36  | 3 262 387,36 | 42575,86        | 5 271,27                             | 3 310 234,4         |
| 258 701,62   | 420969,60    | 282 147.61 | 234 580,31  | 3417881.58   | 33 780,80       | 5 781,01                             | 3 457 443,39        |
| 275 600,18   | 422558,14    | 322857.64  | 259 135, 40 | 3 632 864,08 | 42848,90        | 7 319,32                             | 3 688 027,30        |
| 330445.05    | 448752,31    | 315824.92  | 260 993,28  | 3 790 466,54 | 37 975,66       | 9 167,97                             | 3 837 610,1         |
| 305479.08    | 464 066,93   | 347046,52  | 271947.42   | 3946745,28   | 49 603 38       | 10 301,97                            | 4 006 650,6         |
| 309 206.81   | 477373,47    | 346 994,98 | 284 455, 78 | 4 148 557.08 | 15811,45        | 12 933,42                            | 4 176 801,9         |
| 334 711.93   | 585 835,70   | 338017,86  | 1869 0.68   | 4 210 0640   | 885,64          | 8 166,33                             | 4 219 118,3         |
| 337 984,92   | 475 753,53   | 377631.80  | 312057.66   | 4 309 182.72 | 491,16          | 20 631,04                            | 4 330 304,9         |
| 342450,45    | 504045.18    | 393 053,62 | 322 912.86  | 4537218.96   | 151.40          | 14 526,45                            | 4 551 896,43        |
| 384 503,86   | 525 100,11   | 400 175,83 | 464 383,98  | 4855349,54   | -               | 13 608,45                            | 4 868 952,99        |
| 5 415 762,78 | 8 643 930,78 | 6064623,91 | 5832479,91  | 70044341,36  | 549 593,65      | 112 733,13                           | 70 706 668,14       |

Auffallend ift 1908 bie furze Beschäftigungszeit. In ben einzelnen Rreifen mar bie Berteilung 1911:

| Rreis                                                                                                                    | Arbeit=<br>geber                                           | Polen                                                         | Rreis                                                                                                                                                        | Arbeit:<br>geber                                       | Polen                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sabersleben Apentade Sonberburg Flensburg (Lanb) Schlesburg Gedenförbe Gedenförbe Giberlebt Oulum Lonbern Oldenburg Blön | 40<br>17<br>32<br>8<br>5<br>56<br>-<br>1<br>11<br>56<br>53 | 188<br>144<br>222<br>74<br>39<br>549<br>1<br>65<br>498<br>584 | Borbesholm<br>Nendsburg<br>Norberdithmarfcen<br>Süberdithmarfcen<br>Steinburg<br>Seigeberg<br>Eromarn<br>Himmeberg<br>Sexogtum Lauenburg<br>Fürstentum Lüben | 22<br>17<br>27<br>15<br>6<br>31<br>76<br>4<br>35<br>14 | 254<br>132<br>501<br>89<br>46<br>297<br>691<br>41<br>407<br>84 |

Im allgemeinen sind die Kreise mit überwiegendem Großbetrieb am ftärksten beteiligt; eine Ausnahme machen Stormarn und Norderbithmarschen. Um wenigsten ausländische Landarbeiter brauchen die Kreise mit größtenteils bäuerlichen Betrieben.

<sup>1</sup> In Stormann und Pinneberg find Arbeitgeber nur Gartner und Baum-foulenbefiger.

#### Dritter Teil.

## Die Ergebnisse in volkswirtschaftlicher Beziehung.

#### I. Die Wirtungen auf die Berficherten.

#### A. Allgemeines.

Bunachft ift turg über bie freiwillig Berficherten gu fagen, bag ihr Bahl nicht gang 1% ber Berficherten überhaupt ausmacht. Es ift fonderbar, daß das Rleingewerbe und bas Rleinbauerntum. bef inders aber die Sausinduftrie nicht mehr Gebrauch von ber Gelbft= ver icherung macht, und man fann verstehen, bag bas Reich bie Rrife ber 2mangeversicherung weiter zu gieben bemüht ift. Diefe Se bitverficherer fonnen wir bier außer acht laffen und einfach pon ber Wirfung auf die Arbeiter fprechen. Bon 1891 bis 1911 find im gar gen 49947 Anvalidenrenten, 3245 Kranfenrenten und 20287 Altererenten bewilligt worden; bas ift für bie Unftalt, bie ber Groke bes Be; irfe nach erft an 17. Stelle fteht, eine perhaltnismäßig bobe Lei tung. Dazu fommen noch neben ben Beitragserstattungen bie um angreichen Beftrebungen ber Beilfürforge. Die gesamten Borteile ber Inpalibenversicherung find bereits gemurbigt morben in ben pom R.S.M. herausgegebenen Schriften von Bielefelb, Rauffmann, Rlein, Laft, Bahn und anderen fowie auch befonders von Ausländern 2. All erdings find biefe Schriften febr optimiftifch und fteben in bireftem Gegenfas zu Friedensburg und Bernhard, wenn fich auch die Bormurfe ber beiben letteren meniger gegen bie Invalibenversicherung richten. Diefer werden zuweilen maßgebende Ginfluffe zugeschrieben, ber in Urfachen aber außerorbentlich fompligiert find, 3. B. auf bie Lol ne. Man barf folde Ericheinungen nicht ifoliert betrachten, benn fie fteben in engftem Rusammenbang mit unserer gesamten mirtichaft= lich in Entwicklung. Wir muffen es als ein befouders gunftiges Moment

<sup>2</sup> Farnam, The psychology of German Workmen-Insurance, und Bin us, Workmens Insurance in Germany, beibes in Yale Review XIII seien hier nur angeführt.

betrachten, daß die sozialpolitische Gesetzebung in eine Zeit siel, in der wir einen glänzenden wirtschaftlichen Aufschwung erlebten. So nur war es möglich, daß die Invalldenversicherung ihre großen Ersolge zeitigte. In einer Zeit wirtschaftlichen Niederganges hätte ein Wert wie die Invalidenversicherung gar nicht entstehen können, weil die Lasten von Konsumenten wie von Produzenten als unerträglich drückend empfunden worden wären. Die großen Mittel der Invalidenversicherung sind größtenteils zum Vorteil der Arbeiter und ihrer Angehörigen verwendet worden. Zweisellos ist das Land bevorzugt, soweit die Entschädigungen in Frage kommen. Nach den Berufsäßlungen von 1895 und 1907 war die Verteilung auf Verufsächeilungen:

|   | Schleswig-Holftein |              |        | Deutsch      | es Reich             |
|---|--------------------|--------------|--------|--------------|----------------------|
|   | 1895               | 1907         |        | 1895         | 1907                 |
| A | 39,7<br>33,3       | 36,2<br>34,8 | A<br>B | 35,8<br>39,1 | 28,6<br>42,8<br>13,4 |
| C | 13,9<br>3,4        | 15,8<br>3,2  | Ö      | 11,5         | 13,4                 |
| E | 9,7                | 10,0         | E      | 5,5          | 10,5                 |

Bon ben Berufsabteilungen B bis E lebt ein großer Teil auf bem Lande, allein über 50 % ber Sandwerfer haben bort ihren Bohnfit. Bir fonnen alfo girta 60 % ber Berficherten für bas Land rechnen. Trotbem fand bas Gefet auf bem Lande gerabe fein Berftandnis und hatte mit paffiver Refiftens viel zu fampfen. So maren es hauptfächlich bie bauerlichen und Gutsbefiger, bie in Strafe genommen werden mußten. Much bie Erlaffe bes Land= wirtichaftsministeriums halfen ba nicht viel, und erft allmählich hat fich bie Invalidenversicherung bort eingeführt. Beffer mar bie Aufnahme in ben Städten, ba die Arbeiterorganisationen im eigenen Intereffe mitarbeiteten. Doch maren auch ba faliche Unichauungen und Unwiffenheit ju befampfen. Go betont bas Arbeiterfefretariat Riel in feinem zweiten Sahresbericht, bag es unmöglich fei, ben Berficherten ben Borteil ber Beiterverficherung gegenüber ben Beitragserstattungen an Verheiratete flarzumachen (fpater hat es allerdinas feine Unficht revidiert und die Unnahme ber Beitraggerstattung empfohlen). Im erften Jahresbericht wird auf ben mohltuenden Gegenfat gur Unfallverficherung hingewiesen: Die Berficherungsanftalt erledige ihre Geschäfte rechtlich und prompt. Un fpateren Musftellungen fehlt es bann aber nicht gang. Um meiften wird Rlage geführt über bie

<sup>1</sup> Genannt seien: Zafin, Bieleselb und andere, Die beutsche Arbeiterwerf gerung als soziale Einrichtung, 3. Aust. 1906; Ras-Zafin, Einrichtung und Wiickung der beutschen Arbeiterversicherung, 3. Aust. 1904; Kauffmann, Licht und Schatten bei der beutschen Arbeiterversicherung 1912.

gesemibrige Zurüdbehaltung von Quittungsfarten seitens der Arbeite geber, wodurch der Arbeiter oft längere Zeit keine Arbeit erhalte. Die Berscherungsbehörde Handlung hat in solchen Hällen die Unternehmer zur hinterlegung der Quittungsfarten veranlaßt und erteilt den Arbeitern Hinterlegungsscheine, auf welche hin sie Arbeit erhalten. Lei der schleswig-holseinischen Anstalt ist der Rechtsweg zu verfolgen.

Die Frage, ob der Unternehmer den Arbeitslohn um seine Lasten finzt, ist zu verneinen, da die Soziallasten zu den Produktionskosten gisten. Über die Veränderungen in Lebenshaltung und Arbeitse inkommen der unteren Klassen geben die Lohne, Sinkommensteuere, Konsume und Sparkassenilagenskatistist Ausschlüß, es ist iedoch zu bimerken, daß ein Vergleich der Zensten unter 900 Mk. mit denen vor 20 Jahren durchaus irresilhrend ist, da das Existenzminimum hinte bedeutend höher ist.

Der besondere Wert der Invalidenversicherung liegt darin, daß den Arbeitern in der Rente ein klagbarer, unentziehbarer und uns deinigter Vermögensrechtsanspruch gegeben ist und ihnen dadurch in 9 otlagen, die durch Invalidität und Alter verursacht sind, der wirtsichaftliche Zusammenbruch mit seiner Entrechtung vielsach erspart beibt. Weiter ist die Bekämpfung von Krunkseiten, insbesondere der Tuberkulose, mit großen Mitteln durchaus geeignet, den Volkstrere widerstandsfähiger und leistungsfähiger zu machen, wozu auch Lelbrung und Vorbeugungsmaßregeln erforderlich sind. Tatsächlich ist ja auch die mittlere Lebensdauer gestiegen von 41,7 Jahren 1900 auf 43,72 Jahre 1901 bis 1905 und 46,42 Jahre 1906 bis 1910. Varan haben die Versicherungsanstalten durch ihre Heilssürger einen arosen Anteil.

Durch die Selbstverwaltung sehen die Arbeiter ihre Interessen gebührend gewahrt, da sie überall vertreten sind. Dies ist durchaus greignet, Mistrauen zu beseitigen, vor allem aber ist die Selbstverwaltung eine aute Schule, die das Verantwortlichkeitsgefühl stärkt.

 diese Berhältnisse haben wohl die Kontrollbeamten der Anstalt, doch kommen auf dem Lande und in Kleinstädten auch die Erfahrungen von Geistlichen und Lehrern in Betracht. Leider sinden sich zu wenig Mitteilungen darüber.

Die Teistungen ber Invalibenversicherung waren im Durchschnitt folgenbe gegen bie Leistungen ber Bersicherten und bie für sie:

|      | Bei                          | träge                               | Leiftungen                         |      | Bei                          | träge                               | Leiftungen                         |
|------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Jahr | bes Ber=<br>ficherten<br>Mf. | für den<br>Ber=<br>ficherten<br>Mt. | an den<br>Ber=<br>ficherten<br>Mf. | Jahr | des Ber=<br>ficherten<br>Mf. | für den<br>Ber=<br>sicherten<br>Mf. | an ben<br>Ber=<br>ficherten<br>Mf. |
| 1891 | 4,21                         | 8,43                                | 2,38                               | 1902 | 5,52                         | 11,04                               | 12,24                              |
| 1892 | 4,17                         | 8,35                                | 3,13                               | 1903 | 5,68                         | 11,36                               | 13.61                              |
| 1893 | 4,18                         | 8,36                                | 3,66                               | 1904 | 6.05                         | 12,11                               | 14,62                              |
| 1894 | 4,34                         | 8,69                                | 4,35                               | 1905 | 6,31                         | 12,63                               | 15,02                              |
| 1895 | 4,38                         | 8,76                                | 5,51                               | 1906 | 6,57                         | 13,15                               | 15,32                              |
| 1896 | 4.44                         | 8,88                                | 6,52                               | 1907 | 6,91                         | 13.83                               | 15.60                              |
| 1897 | 4.47                         | 8,95                                | 7,61                               | 1908 | 7.01                         | 14.03                               | 16,10                              |
| 1898 | 4,64                         | 9,29                                | 8,55                               | 1909 | 7,18                         | 14,36                               | 16,19                              |
| 1899 | 4,87                         | 9,75                                | 9,48                               | 1910 | 7,56                         | 15,12                               | 16,55                              |
| 1900 | 5.02                         | 10,04                               | 10.22                              | 1911 | 8,09                         | 16,18                               | 16,72                              |
| 1901 | 5,22                         | 10,45                               | 11,06                              |      | -                            |                                     | ,                                  |

Die burchschnittliche Belaftung bes Arbeiters hat fich nicht gang auf bas Doppelte vermehrt, mahrend bie Entichabigungsleiftungen auf bas Siebenfache geftiegen find. Die Aufbringung ber gur Renten= erlangung nötigen Bflichtbeitrage feitens ber Arbeiter ift nur an ber Beftfufte, besonders in ben Rreifen Sufum und Giberftebt, nicht gang leicht, da die dortigen Arbeiter infolge mangelnder Arbeits= gelegenheit und häufig mechfelnder Arbeiteftellen oft langere Reit ohne versicherungspflichtige Beschäftigung find, zumal wenn fie nebenbei einen eigenen fleinen Besit bewirtschaften. Sonft ift gerabe in ber erften Beit burch bie Übergangsbeftimmungen ben ländlichen Arbeitern ein gur Rentenerlangung genügenber Beichäftigungs= nachweis leichter gefallen als ben gewerblichen Arbeitern, wie jene auch durch größere Beteiligung an ben höheren Altereflaffen mehr Borteile von ber Berficherung gehabt haben. Über bas Berhältnis zwischen Lohneinkommen bes Arbeiters und feiner Belaftung burch Beiträge find auf Anregung des Comité permanent international des assurances sociales 1 Untersuchungen peranstaltet morben.

<sup>1</sup> Bb. 233 ber Breußifden Statiftif.

<sup>1</sup> Kongreß vom September 1912 in Burid. Bgl. Jahn, Die Belaftung burch bie beutiche Arbeiterversicherung, Zeitschrift für die gesamte Berficherungswiffenschaft 1912, S. 1127 ff.

E. zuster, der Präsibent des Comité, gibt die Belastung des Arbeiters durch die Invalidenversicherung auf 0,58% des Arbeites lohnes an 1, während W. Harbeiter durch ist in gelernte 34—1% annimmt; die Jisser für ungelernte Nrbeiter durch iter durchte wohl zu niedrig sein, da dei ihnen ständige Besicht igung nicht die Regel bildet und das Feiern die Besstung erhöht. Das richtige Maß für beide Kategorien ist 3/4%. Den ausländischen Arbeitern, die außer den polntischen Andarbeitern der Bericherungspssicht unterliegen, sommen die Vorteile der Invalidenvers derung ebenfalls zustatten; es sind dies vor allem Polen, Ruthenen, Ingarn und Italiener. Die dänischen Arbeiter, die hier früher seft zahleiet, die hier früher schlieden.

#### B. Das Arbeiter-Wohnungsbaumefen.

Frühzeitig hat fich bie Landesverficherungsanftalt biefem Zweige ber Arbeiterwohlfahrt zugemandt. Da fich bie Anstalt infolge bes Sulems ber Ravitalbedung nach Berioben balb im Befite großer Suramen befand, die im Intereffe ber Berficherten angelegt merben follten, entichloß fich ber Borftand, nach bem Borgange ber westlichen Ber icherungsanstalten, Die auf Berftellung von auten Arbeiter= wolnungen gerichteten Beftrebungen tatfraftig ju unterftugen. Es murde von vornherein abgelehnt, felbst folche Wohnungen zu bauen ober zu erwerben, um ben Bermaltungsapparat nicht noch mehr zu tomolizieren; eine bureaufratifche Bermaltung burfte auch nicht geei met fein, Die Geichafte folder Unternehmungen gu führen. 189? fanten Borftand und Ausidun ben Beidluft, für jene Beftref ungen einen Teil bes Anmaltspermogens gegen genugenbe Sid erheit bei einem mäßigen Binsfuß von 31/2 % ju verwenden. Die erforderliche Genehmigung des ichlesmig-holfteinischen Provinzial= lant tages und ber großherzoglich olbenburgifchen Regierung murbe Unf ing 1893 erteilt. Ermöglicht murbe ber Beichluß burch befonbere Auslegung bes § 129 Abf. 2 3 .= und A.B.G.; bort hieß es nämlich: "Auf Antrag einer Berficherungsanftalt fann ber Kommunglverband bam bie Bentralbehörde bes Bundesftaats, für welchen bie Berfiche ungeanstalt errichtet ift, wiberruflich gestatten, einen Teil bes Ber nogens in anderen ginstragenden Papieren ober in Grundftuden

anzulegen 1." Die Beftanbe, die fonft munbelficher zu belegen maren, fonnten bei Buftimmung bes Garantieverbandes auch ohne Dundel= ficherheit angelegt werben, jedoch nur in folder Beife, daß fie hauptfächlich ben Berficherten zugute tamen, und zwar ift für biefe Zwede bie Bermendung eines Bermogensviertels erleichtert, Die Belegung eines weiteren Biertels außerhalb ber Mündelficherheit unter gemiffen Bedingungen gestattet. Der Binsfuß erwies fich balb als zu boch und murbe beshalb 1897 auf 3% ermäßigt. Bierbei blieb es auch. als bas R.A.A. burch Erlag vom 11. Mai 1910 ben Ringfuß auf mindeftens 31/2 0/0 feftfette. Auf die Borftellungen bes Anftalts= porftandes murbe in Unbetracht ber mirtichaftlichen Rotlage ber Arbeiterbauvereine ber Sat von 3 % junachft auf 10 Sahre belaffen. Die Grundfate, Die bie Unftalt für Die Unterftusung bes Arbeiterwohnungsbaumefens in induftriellen Begirfen - um folche allein handelt es fich junachft - aufftellte, find furz biefe: Fur Darleben fommen niemals einzelne Arbeitgeber ober Arbeiter in Betracht, fonbern nur Unternehmungen von Gemeinden, Rorporationen, milben Stiftungen und eingetragenen Genoffenschaften innerhalb bes Unftalts: bezirks, die mit der Herstellung von Arbeiterwohnungen lediglich gemeinnütige, bem Boble bes Arbeiterftandes bienende Zwede verfolgen, ohne petuniaren Rebengeminn gu erftreben.

Die Arbeiterwohnungen muffen, wenn Anspruch auf Darleben gemacht wird, in Bezug auf Lage, Solidität ber Banart und Rahl und Beichaffenheit ber Räume billigen Anforderungen ber Gefundheit und Sittlichkeit entsprechen und bie nötige Sicherheit für die Snoothek geben. Sämtliche Blane find ber Anftalt gur fachverftanbigen Brufung und Beautachtung einzureichen, ba bierburch eventuell Berbefferungen und Ersparnifie erzielt werben tonnen. Saufer mit mehreren Wohnungen muffen im Gigentum ber Bereinigung bleiben, falls fich bie Erwerber nicht ber Kontrolle und ben Borichriften über Diet= preis, Bermietung ufm. ganglich fügen; auch an ben Erwerb von Einwohnungshäufern find einige Bedingungen biefer Art gefnüpft. Die Auszahlung ber Baugelber geschieht nach bem Borbilbe ber Landesbrandfaffe in brei Raten: 1. menn ber Aufbau ber Mauern begonnen hat. 2. menn bas Gebäude unter Dach ift, und 3. menn ber Bau vollendet ift. Durch die Unterftubung eines Bauvereins erwirbt bie Unftalt bas Recht auf Mitaliebicaft. Rum Schluß

 $<sup>^1</sup>$  Les charges de l'assurance sociale Bulletin des assurances sociales 1912 ©. 68 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Social insurance in Germany 1883—1911. Conbon 1912, S. 209 ff. und S. 219 ff.

<sup>1</sup> In ben Motiven ift an ben Bau ober bie Erwerbung von Arbeiterwohnungen gebacht.

folgen noch Bestimmungen über Unterhaltung und Berficherung ber Gebäube und Kontrollvorichriften.

Begunftigt murbe bas Auftommen jener Bestrebungen auf Ercichtung auter Arbeiterwohnungen burch bie Ginführung bes Gefetes vom 1. Dai 1899, betreffend bie Ermerbe- und Mirtichaftsgenoffenichaften, welche bie Rulaffung eingetragener Genoffenichaften mi : befdranfter Saftung verfügte. Co haben benn famtliche Arbeiterba wereine die Form ber e. G. m. b. D. mit Ausnahme bes ichon 1839 gegründeten "Arbeiterbund" in Reumunfter, ber bie Rechte einer juriftischen Berfon befitt. Die preußische Regierung, Die einsah, bag hier ein Ansbau ber Sozialpolitit erforderlich mar, wies bie Regierungspräsidenten an1, die Arbeiterbauvereine in jeder Beife gu forbern, por allem auch bie Gemeinden ju veranlaffen, bem Beifpiele bei Ctaates zu folgen und eine ben Bedürfniffen ber minderbemittelten Rliffen entsprechende Bobenpolitif zu treiben. Gur die Berficherungsan talt liegt eine Unterftutung bes Arbeiterwohnungsbaumefens um fo näher, als gefunde Wohnungen für fie eine Ersparnis an Renten bel eutet. Redoch nur wenige Stadtverwaltungen entichloffen fich, bei. Arbeiterbaupereinen besondere Borteile gu gemähren, fo baß nel en dem Staat die Berficherungsanftalt die Sauptstute jener Unternelmungen war 2. Aus ber weiter unten folgenden Überficht, Die au' ben Stand vom 1. Januar 1912 gebracht und vervollfommnet ift ersehen wir die Entwicklung ber Arbeiterbauvereine und ihre Unterftutung durch die Anftalt. Die Gefantzahl ber Bauvereine in Schlesmig-Solftein ift 47, im Berbande ichlesmig-holfteinischer Beugenoffenschaften find 36 und von der Anstalt erhielten Beihilfe 32 Bauvereine. Der Rudgang ber von ber Anftalt bergegebenen Simmen in ben letten Sahren ift baraus zu ertlaren, bag bie Bereine, ber en Mitglieder hauptfächlich in fisfalischen Betrieben beschäftigt find, ichon aus Staatsmitteln genügende Unterftugung erhalten, wie 3. B. die Spar= und Bauvereine für ben Raifer-Wilhelm-Ranal in Brungbüttelfoog und Soltenau und die Arbeiterbauvereine Ellerbet-Bearben und Edernforde. Außerdem mahnten ichlechte Erfahrungen Borficht, besonders ber Busammenbruch bes 1901 ins Leben ge ufenen Tonninger Banvereins 3. Diefer mar infolge ber gunftigen Entwidlung ber Tonninger Schiffswerft gegrundet, bie bann 1907 unerwartet ben Betrieb einstellen und ihre Infolveng erflären mußte. Es zeigt fich bier flar, bag eine vereinzelte Induftrie an einem Orte nicht genugt, um die Lebensfähigkeit bes Unternehmens ju gemährleiften, fondern es ift notwendig, daß fich die Industrie auf verichiebenen Gebieten bewegt 1. Gin ploglicher Konjunfturumichlag fann mohl einer Induftrie verhängnisvoll werden, bei Borhandenfein mehrerer Industrien ift die Gefahr für die Bauvereine nicht fo groß. Im Anftaltsbezirf haben wir brei Bauvereine, die unter ber ichlechten Lage bes Bau- und Bohnungsmarktes besonders leiden. Giner berfelben hat früher größere Ländereien erworben, die fich bei bem bamals gunftigen Stand ber bortigen Industriezweige mohl rentiert batten. Durch Schabenfener und wirtichaftlichen Rudgang ift bann ber Stand ploplich ungunftig geworben. Dabei ift es noch als gunftiges Moment anzusehen, bag bie Saufer bes betreffenden Arbeiterbauvereins nach Berftandigung zwischen Ranalamt und Landes= versicherungsanftalt an Beamte und Arbeiter ber Kanalverwaltung vermietet werben tonnten. Daraus ift zu entnehmen, bag Rapitalanlagen ber Baugenoffenschaften in Landereien außerft umfichtig gu geschehen haben. Die Gefahr liegt barin, bak fich bie Genoffenschaften burd Aufnahme von Gelbern eine zu bobe Binfenlaft aufburben, wodurch fie leicht in Schwierigkeiten geraten. Die Berlufte find um fo weniger wieder einzubringen, als die Ginnahmen lediglich aus Mieten bestehen und Ausfälle hierbei eintreten fonnen. Die erfte Sorge ber Bauvereine muß baber fein, bei ber Aufnahme von Sprothefen auf langfriftige Rundigung gut feben. Bei bem niedrigen Ringfuß von 3% merben fich bann Gefährbungen ibrer Tätiafeit nicht berausstellen. Man muß aber boch fagen, bag bie Wohnungen burchaus nicht billig find, ba die Anforderungen in gefundheitlicher Beziehung ziemlich boch find. Bei ber ichnellen Abnutung ber Arbeiterhäuser entstehen außerbem große Unterhaltungstoften, ohne beren Aufwendung die Wohnungen faum vermietbar maren. 2113 Mieter ift ber gutbegablte, gelernte Arbeiter am beften, meshalb bie Baugenoffenschaft fich in landlichen Begirten nicht bewährt hat. Die Baugenoffenicaften baben bas Intereffe, punttlich zu gablen und ihre Baufer in Ordnung gu halten, um ein Gingreifen feitens ber Auffichtsbehörbe ober ber Berficherungsanftalt zu vermeiben; nach § 53 bes Genoffenichaftsgesenes bat nämlich mindeftens alle zwei

<sup>1</sup> Minifterialerlaß pom 19. Märg 1901.

<sup>2</sup> Bgl. Boffe, Die Förberung bes Arbeiterwohnungsbaues burch bie Lanbesverficerungsanftalten 1907.

<sup>3 90.</sup> Juni 1909 Ronturseröffnung über bas Bermögens bes Bereins; bie Stibt Tonning hatte nur noch für 4363,10 Mt. Burgicaft zu leiften.

<sup>1</sup> Boffe, a. a. D. S. 61.

Ja jre eine Revifion ftattzufinden. Ginen besonderen Borteil fonnen fid die Bauvereine badurch verschaffen, daß fie ihre Statuten bem § 5 g bes Stempelfteuergesetes vom 31. Juli 1895 anpaffen 1; fie geriefen bann Stempelfreiheit und Freiheit von Berichtegebühren. Di: Berficherungsanftalt geht in ber Gemährung von Darleben au jerordentlich weit, fie gibt zwei Drittel des Wertes, bei Burgichaftsüb rnahme durch Gemeinden ober Sparfaffen fogar bis ju 90 %. In Sinblid auf bie ftanbige Bermertung ber Saufer murbe es fich emofehlen, bem Borgange bes Rieler Bau- und Sparvereins gu fol jen, ber leerstebenbe Bohnungen mit geringem Aufschlag auch an Richtmitglieder vermietet. Letten Endes bleibt ber mirticaftliche Effett die beste Empfehlung, auch für gemeinnütige Unternehmungen. Denn murben die Genoffenichaften auf eine breitere Grundlage gefiellt merben konnen. Bis jest ift ber Gefamterfolg 2115 Saufer mi 4792 Wohnungen, in benen rund 25 000 Menichen gut untergelracht find. Die Anftalt hat bagu allein 8448307 Mf. beigef euert, von benen 1710313 Dt. amortifiert find, fo bag jest noih 7 190 744 Mt. fteben.

Wefentlich geringer ift ber Erfolg auf bem Lande, obgleich fich gerade ba die Berficherungsanftalt besondere Dube gegeben bat, Rrife, Rommunen und genoffenschaftliche Unternehmungen für ben Ar eiterwohnungsbau auf bem Lande ju gewinnen. Das Unfiedlungsgef is von 1886 und bas Rentengutergefet von 1891 fonnten nur als Magnahmen ber Mittelftandspolitif angeseben werben; ber Minifterialerlaß vom 16. November 1891 beftimmte, baß fleinerer Be it nur für die Sandwerfer ber Rentengutefolonien in Betracht fon men follte. Die ftanbige Abmanberung ber Landarbeiter, Die fich bei mbers bem Großbesit fühlbar machte, brachte ichlieflich ben Minifterialerlaß vom 8. Januar 1907, ber bie Bestimmungen bes Re itengütergesetes versuchemeise für die Anfiedlung von Land= art eitern anwandte. Demnach burfen felbftanbige Rentenguter mit einer Mindestgröße von 12,5 a errichtet werden. An eigentliche Arbeiterkolonien bachte man jedoch noch nicht. Erft ber Ministerial= erliß vom 10. August 1909 anerkannte bie Rotmenbigkeit ber fell ftanbigen Arbeiteransiedlung, ohne Rusammenhang mit ber bauerlichen Rolonifation, und fab die Anfiedlung von Arbeitern mit Silfe ber Rreise und lotaler gemeinnütiger Rleinsiedlungsgenoffenichaften ver uchsweise für Oftpreußen, Bommern, Brandenburg, Sannover

und Schleswig-Holftein vor. Sollen andere als landwirtschaftliche Arbeiter auf dem Lande angesiedelt werden, so ist darauf zu sehen, daß nachhaltiges Bedürfnis dafür bei dauernder Arbeitsgelegenheit in verschiedenen Industriezweigen vorliegt, um einer Entwertung der Rentengüter durch starte Abwanderung infolge wirtschaftlicher Arisen möglichst vorzubeugen. Die Arbeiteransiedlung auf dem Lande kann also in folgender Beise geschehen: 1. in Berbindung mit der bäuerlichen Kolonisation, 2. unabhängig davon und 3. als private Ansiedlung.

Die erste Form ist in Schleswig-Holstein nicht zur Unwendung gesommen; sie könnte jedoch fünftig bei der Moorbesieblung verwendet werden. Zweifellos ist sie ein gutes Mittel, eine günftige Bestehrerteilung berbeigufibren.

Die von der bauerlichen Kolonisation unabhängige Arbeiteransieblung ist dagegen sehr in Aufnahme gekommen. Gine besondere Form sir die Unterstützung dieser Besiedlung hat die Versicherungssanstat 1904 in der Hingabe von Darlehen an Mitglieder der dem Berbande der schleswig-holsteinischen landwirtschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Lieben bei Kreditzenossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Genossenschaftlichen Des Grundsätzeitschaftlichen Genossenschaftlichen und Butammenlegungen verboten, zur Veräußerung ist die Genehmigung der Anstalt erforderlich, auf dem Grundstütz darf das Schantzewerbe nicht betrieben werden, und die Baubenuhung des Grundstüds unterliegt starken Beschränkungen. In anz Vereihr anzugen sie der Verundstüds unterliegt starken Beschränkungen.

| Jahr      | Zahl ber<br>Stellen | Davon<br>unter 2½ ha |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1901—1906 | 12 495              | 1288                 |
| 1907—1909 | 3 691               | 1472                 |

Von letteren 1472 kleinen Stellen fielen auf Landarbeiter 639, auf gewerbliche 833. Der Staat gewährt hierbei Beihilfen von 500 Mt. für jede Stelle und 10 Mt. für jeden heftar der zu besiedelnden Fläche. Die Anstalt hat bei den oben erwähnten Kreditzgenossenschaften felgende Darlehen hergegeben:

<sup>1</sup> Boffe, a. a. D. €. 19.

<sup>1</sup> S. Archiv für innere Kosonisation 1911. Pagentopf, Die Arbeitersansieblung in Preußen, S. 287 ff.

| Jahr                 | Darlehen | Betrag<br>Mf.    | Jahr         | Darlehen | Betraç<br>Mł.    |
|----------------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
| 1905                 | 10       | 30 400           | 1909         | 15       | 42 800           |
| 1906<br>1907<br>1908 | 14<br>13 | 50 500<br>40 500 | 1910<br>1911 | 10 5     | 26 650<br>14 000 |

Der Kreis Steinburg war ber erste, der Arbeiterwohnungen auf dert Lande baute, und zwar schon 1895. Se folgten die Kreise Apenrade, Hernrade, Gerzogtum Lauenburg, Sonderburg, Plön, die Landsgerteinde Wittenborn und die Kitchspielsgemeinde Marne. Der Kreis Oldenburg, der 1910 bei der Versichserungsanstalt ein Darlesen von 10 000 Mf. zum Bohnungsbau für die arbeitenden Klassen beauragte, bekonte dabei, daß nicht allein die sandwirtschaftlichen Kreiter in Betracht kommen sollten. Bon diese Seite ist jedoch im ganzen nicht allzu viel geleistet worden.

Seit 1910 haben wir zwei Siedlungsgenoffenschaften in Schlesmig-Solftein 2. Bunachft die gemeinnutige Siedlungsgenoffenschaft in Riel vom 28. Mai 1910 mit 106 Genoffen und 264 Anteilen bei 532 000 Mf. Saftsumme, die ohne Silfe ber Unftalt bis Ende 1911 32 Unfiedler auf 38 Rentengütern befett hat. Ferner haben mir die Kleinsiedlungsgenoffenschaft in Sadersleben" vom 27. Juli 1910; fie gablt 175 Mitglieder mit 235 Gefdaftsanteilen gu 100 Mf. und 30) Mt. Saftsumme pro Anteil. Sierzu bat bie Anstalt durch Bermi tlung ber Rreisiparfaffe Sabersleben 300 000 Mf. bergegeben. Es find bort 14 Rentenguter befiedelt, 17 Untrage liegen bereits wieber vor. Der Rreis Bordesholm beabsichtigt ebenfalls folche Un= fiellungen, verlangt jedoch von den Anfiedlern 1/4 % mehr Rinfen, ale er felbit ber Unftalt gablt, als Garantiepramie und Auffichtsgel ühren, wie ichon vorber ber Rreis Bergogtum Lauenburg. Die Gertenftadtgefellichaft Reumunfter, die auch in biefer Richtung wirft, hat 60 Rentenguter geichaffen.

Durch die Generalkommiffion Sannover\* find in Schleswig-

Hofitein bis Ende 1911 792 Rentengüter geschaffen, davon 196 unter 2½ ha und 58 von 2½.—5 ha, asso noch nicht ein Drittel kleiner Stellen. Insgesant haben wir hier 979 Rentengüter , von denen 323 Arbeiterstellen unter 5 ha sind; dabei sind wieder 239 reine Arbeiterstellen, d. h. für solche Arbeiter, die ausschließlich auf die Beschäftigung in fremden Betrieben angewiesen sind, und 84 geshobene Arbeitertiellen, d. h. ihre Besiger sind nur teilweise in fremden Betrieben beschäftigt, bewirtschaften im übrigen ihren eigenen Besig.

Bon privater Seite ist die Arbeiteransiedlung nur einmal versucht worden im Kreise Execusione. Der dortige landwirtschaftliche Berein, in dem der Großgrundbesitz des Areises die Führung bat, gründete den "Berein zur Errichtung von Wohnungen für Landsarbeiter", der die Eigentümlichseit besaß, daß die Träger der Verwaltung nicht die Arbeiter waren, sondern die großen ländlichen Arbeitgeber. Diese agrarische Gründung war ohne Bestand. Sie erinnert an die Prazis der ostpreußischen Jurdeitgebern auf dem Lande Darlehen zum Bau von Arbeiterwohnungen gibt, wodurch den Arbeitern der Gebrauch des Freistänklichseitsrechts erschwert wird.

Die lebensfähigen Bestrebungen haben allgemein mit der Abneigung der Landbevölkerung gegen Bergabe von Grund und Boden und der Angft vor neuen Schul- und Armenlaften gu fampfen. Mis Organisationsform haben sich die Baugenoffenschaften auf bem Lande nicht bemahrt, ba bie Rentabilitat ju gering ift, aus gefet= lichen Grunden ber Bingfuß aber nicht unter 3 % herabgefett merben tann, turg die Saufer gu teuer find. Im beften bat fich die Renten= autsbefiedlung bewährt. Neuerdings haben die Berficherungsauftalten Sannover und Beftfalen bas Erbbaurecht 2 verwandt, wie es bier in Schleswig-Solftein in Brunsbüttelfoog in Gebrauch ift. Die rechtliche Stellung ber Erbbauhppotheten hat bis jest einer gunftigen Entwidlung entgegengeftanden. Falls fich ber Gefetgeber ju einer völligen Sicherftellung berfelben entichließt, wird bas Erbbaurecht bie gegebene Form fein, die Entwicklung der Arbeiteranfiedlung auf bem Lande gu fordern. Wie weit bas zu erreichende Riel noch ent= fernt ift, zeigen uns bie Scharen ber ausländischen Landarbeiter,

S. Archiv für innere Kolonifation 1909, S. 173; 1910, S. 78 f. und
 283; 1911, S. 252, 409 ff. und 1912, S. 192 und S. 456 f.

<sup>2</sup> Gbenda, Deb, Aber bie Tätigkeit ber Generalfommiffionen bis Ende 1910, 1912, S. 46 f.

<sup>3</sup> Ebenda 1912, S. 552.

<sup>\*</sup> S. ebenda Met, ilber bie Tätigkeit ber Generalfommiffionen bis Enbe 1910, 1912, S. 46.

<sup>1</sup> Archiv für innere Rolonifation 1912, G. 561.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Amtliche Nachrichten bes R.B.A. 1911, S. 241 und Strehlom, Die wirtschaftliche Bebeutung bes Erbbaurechts, Conrads Jahrbücher, III. Folge Bb. 44, S. 577 ff.

Barfele, Die Birtungen ber Invalibenverficherung in Schleswig-Solfiein.

# Die Förderung bes Baues von Arbeiterwohnungen

| Dorlehne:                          | gund              | itglieber   | Sänfer | unger     | tigen:<br>liber:<br>ngene                   |        |       |                   | Dar   | lehe             | n ber            | 2 a n   | bes:    |
|------------------------------------|-------------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-------|------------------|------------------|---------|---------|
| nehmer                             | Griindung<br>jahr | Mitgl       | E.G.   | Wohnungen | Ins Cigenstum übers<br>gegangene<br>Hangene | 1892   | 1893  | 1894              | 1895  | 1896             | 1897             | 1898    | 1899    |
| Arbeite bauverein                  | .000              | 1500        | 898    | ont       |                                             |        |       |                   |       |                  |                  |         |         |
| tredith int Scherrebet             | 1890              | 1766<br>771 | 92     | 935       | 139                                         | 8. 500 | 45300 | 153 700<br>38 300 | 30000 | 244 700<br>5 200 | 393 000<br>4 500 | 196500  | 164 000 |
| pare 1 nb Bauverein                |                   |             |        |           |                                             |        |       |                   |       |                  |                  |         |         |
| Altora                             | 1892              | 5522        | 189    | 1596      | _                                           | -      | -     | 211 000           | -     | 60 000           | 179 000          | 154 000 | 16500   |
| münfer                             | 1889              | 160         | 8      | 96        | 2                                           | _      | _     | 69 500            | 1 000 | _                | _                | _       | _       |
| itheite bauverein                  |                   | 200         | 0.5    |           |                                             |        |       | 100               |       |                  |                  |         |         |
| Echleiwig                          | 1894              | 202         | 97     | 153       | 1                                           | _      | -     | 10 500            | _     | 64 212           | 58250            | 79 700  | 43 59   |
| Sufmit                             | 1894              | 156         | 52     | 104       | 5                                           | -      | -     | -                 | 19900 | 11000            | 15 000           | 45 500  | 1700    |
| dusut b Sparverein Eims forn       | 1894              | 155         | 27     | 27        | 3                                           | _      | _     |                   |       | 12 000           | _                |         | 30 00   |
| au: ui b Sparverein                |                   |             |        |           |                                             |        |       |                   | -     |                  |                  |         |         |
| Bebie                              | 1895              | 179         | 91     | 112       | 3                                           | - 1    | - 1   | -                 | -     | 31140            | 46 320           | 108200  | 6795    |
| fauver in Beibe                    | 1896              | 131         | 26     | 27        | 1                                           | - 1    | -6    | -                 | _     | 8 600            | 3846             | 9 960   | 600     |
| Beffe buren                        | 1896              | 39          | 6      | 8         | - 1                                         | - 1    | - 1   |                   | _     | _                | _                | 6000    | _       |
| parsund Bauverein                  | 1897              | 459         | 26     | 289       |                                             |        |       |                   |       |                  |                  | 20,000  | 5600    |
| lelbor = Ammere=                   | -                 |             |        |           |                                             |        | _     | _                 | _     | _                | _                | 20 800  | 3000    |
| murti er Bauverein                 | 1898              | 70          | 9      | 9         | 5                                           | -      | -     | -                 | -     | -                | -                | 5 100   | 5 50    |
| parsund Bauverein<br>Olbeeloe      | 1898              | 114         | 26     | 47        | 12                                          | >      | _ 1   | _ 1               |       |                  |                  | 4 800   | 47 28   |
| auver in Glüdftabt                 | 1898              | 113         | 17     | 35        | 17                                          | _      | _     |                   |       | = 1              | = 1              | - 4000  | 41 830  |
| rbeite bauverein                   | ****              | 400         | 005    | 220       |                                             |        |       |                   |       |                  |                  |         |         |
| Dietr deborf par-u Baugenoffen-    | 1899              | 499         | 205    | 210       | 10                                          | _      | - 1   | -                 | -     | _                | -                | - 1     | 46 380  |
| icaft Fleneburg .                  | 1898              | 309         | 24     | 180       | _                                           | _      | - 3   |                   | _     | _                | _                | - 1     | 60 000  |
| rbeite Bohlfahrts:                 | 1898              | 9           | 10     | 40        |                                             |        |       |                   |       |                  |                  |         | 4350    |
| vereit Sabersleben                 |                   |             |        |           |                                             |        |       |                   | _     | _                | _                |         | 4000    |
| Brun bittelhafen .                 | 1899              | 194         | 45     | 88        | 3                                           | - 3    | -     | - 1               | - 1   | - 1              | -                | - 1     | 28 830  |
| reis 2 penrabe                     | _                 | -           |        |           |                                             | -      | -     | -                 | _     | -                | _                |         | 30 000  |
| ftebte :                           | 1899              | 228         | 111    | 112       | 7                                           | - 1    | _     |                   | -     | _                | -                | _       | _       |
| par= und Bauverein<br>Riel         | 1900              | 313         | 21     | 164       |                                             |        |       |                   |       |                  |                  |         |         |
| par= und ( Brung-                  | 1900              | 919         | 21     | 104       |                                             |        | - 1   | _                 | -     | _                |                  | - 1     | _       |
| Baup rein büttel-                  |                   |             |        |           |                                             |        | 1     |                   |       |                  |                  | 1       |         |
| f. b. R if. toog . Bilhe ms boltes | 1900              | 465         | 47     | 165       | - 1                                         | -      | -     | -                 | -     | - 1              | - 1              | - 1     | -       |
| Ranat nau .                        | 1900              | 227         | 43     | 104       | _ 1                                         | _      | _     |                   | - 1   | _                | - 1              | _ 1     | _       |
| rbeite bauverein                   |                   |             |        |           |                                             |        |       |                   |       |                  |                  | 1       |         |
| Ederi forbe rbeite baugenoffen-    | 1900              | 62          | 14     | 28        | _                                           | -      | -     | -                 | )     | - 1              | - 1              | - 1     | _       |
| icaft Mölln                        | 1899              | 49          | 6      | 12        | 2                                           | - 1    | -     | -                 |       | - 1              | -                | - 3     | _       |
| par= v nd Bauverein                | 1901              | 123         | 30     |           |                                             |        |       |                   |       |                  |                  |         |         |
| Schif bet                          | 1901              | 120         | 23     | 57<br>56  | = 1                                         | =      | =     | - 1               | =     | = 1              | =                | =       | _       |
| Ug. Spars u. Baus                  |                   |             |        |           |                                             |        |       |                   |       |                  |                  |         |         |
| vereit Reumünfter                  | 1903              | 331         | 37     | 137       | - 1                                         | - 1    | - 1   | - 1               | - 1   | - 1              | - 1              | -       | -       |
| Senel erg                          | 1904              | 120         | 40     | 40        |                                             | - 1    | _     | - 1               | _     | - 1              | - 1              | _       | _       |
| auver in Friedrich=                | 1004              | 69          |        | 01        |                                             |        |       |                   |       | 1                |                  |         |         |
| ftabt                              | 1904              | 09          | 21     | 21        | _                                           | _      | _     | -                 | _     | _                | _                | - 1     |         |
| Anbof                              | 1906              | 42          | 3      | 6         | -                                           | -      | -     | -                 | -     | -                | - 1              | -       | _       |
| auver in Sonber-                   | 1907              | 75          | 8      | 13        | 8                                           |        |       |                   |       |                  | _ 1              | _       |         |
| burg                               | 1901              | 10          | ۰      | 13        | ۰                                           | - 1    |       | _                 | _     | _                | _                | _       | _       |
| lund ie Areisipar-                 |                   |             |        |           |                                             |        |       |                   |       |                  |                  |         |         |
| taffe . jabersleben .              | 1908              | 33          | 4      | 5         | _                                           |        |       | -                 |       | _                | = 1              | _       | =       |
| reis berzogtum                     |                   |             |        |           | •                                           |        | -     |                   |       |                  |                  |         |         |
| Lauer burg                         | -                 | -           |        |           |                                             | -      | -     |                   | -     | -                | -                | - 1     | -       |
| reis Conderburg .<br>reis Lön      | _                 |             | 18     | 32        | <u>:</u>                                    |        | =     |                   | =     |                  |                  | =       | =       |
| andge 1. Bitkaborn                 | _                 | -           |        | . 02      |                                             | _      | _     |                   | -     | -                | -                | -       | _       |
| irchipi :ls = Landge=              |                   |             |        |           |                                             | 1      |       |                   |       |                  |                  |         |         |
| meinte Marne ur Se shaftmadung     |                   | -           |        |           |                                             | -      | _     |                   | _     |                  | _                | -       |         |
| von fanbarbeitern                  | -                 | -           |        |           |                                             | -      | -     | -                 | _     |                  |                  | _       | _       |
|                                    |                   |             |        | _         |                                             |        | - 1   | 483 000           |       |                  |                  |         |         |

# burch bie Landesverficherung sanftalt.

| per j          | 1 d) e r        | ung §            | 1903            | 1             | T              | 1                |             | 1           | 1              | T      | T      | Eums<br>me         | Berftell.s  |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|--------|--------|--------------------|-------------|
| 1900           | 1901            | 1902             | 1903            | 1904          | 1905           | 1906             | 1907        | 1908        | 1909           | 1910   | 1911   | Mt.                | · Aad       |
| 186 000        | _               | 150 000          | _               | _             | 58 600         | _                | _           | _           |                |        | _      | 1652300            | 44755       |
| _              | 14 700          | -                | -               | -             | -              | -                | -           | -           | -              | -      | -      | 62 700             | 3716        |
| 100 000        | 150 000         | 100 000          | 100 000         | 75 000        | 55 000         | 60 000           | 75 000      | -           | -              | -      | -      | 1 484 000          | 69824       |
| -              | -               | -                | -               | -             | -              | 83 500           | -           | 45 000      | -              | -      | -      | 199 000            | 4438        |
| 34 440         | 7 300           | 26 201           | -               | 22 850        | -              | -                | -           | 8 800       | 14 700         | -      | -      | 370 043            | 4936        |
| -              | 43 200          | 15€00            | -               | 21 100        | 29 600         | -                | 11 200      | 17300       | - 1            | -      | -      | 246 400            | 3079        |
| 10000          | 17185           | -                | -               | -             | -              | -                | -           | -           | -              | -      | 21000  | 90135              | 149         |
| 8 600<br>6 000 | 23 400<br>2 600 | 5 000            | 3991            | 12000<br>2950 | 5 300          | 2 150<br>5 700   | 8 000       | 3400        | 4 875<br>3 200 | 8700   | =      | 307 635<br>75 247  | 387.<br>94. |
| -              | 3600            | -                | -               | _             | _              | -                | -           | - 1         | 5 200          | _      | -      | 14 800             | 28 (        |
| 40 000         | 60 000          | 34 000           | 100 000         | 90 000        | 12000          | 60 000           | 44 000      | -           | 41 800         | 25000  | 10 600 | 594 200            | 6810        |
| 3800           | _               | - 1              | _               | _             | _              | _                | _           | _           | 2 800          | _      | _      | 17200              | 27          |
| <br>18000      | =               | 17400            | 6100<br>4000    | 4800          | 4 800<br>6 200 | 7 800<br>—       | 20000       | 20 000      | 4 000          | 3200   | =      | 136980<br>73230    | 174         |
| 80 000         | 113600          | 92800            | 89 600          | 14400         | 10 000         | 36400            | 34 700      | 71800       | _              | 71 800 | _      | 661 480            | 10738       |
| 10 000         | 60 000          | 60 000           | 100 000         | _             | _              | 42 000           | _           | _           | _              | 80 000 | V _    | 392 000            | 5221        |
| 1 000          | 16 400          | _                |                 | _             | _              | _                | _           | _           | _              | _      | l _    | 80 900             | 115         |
| 24 800         | 35 <b>4</b> 00  | 19 100           | =               | =             | 7300           | 8800             | 8 700       | 61 000      | 20150          | 24 900 | 3 900  | 242 880<br>30 000  | 268         |
| 4 000          | 20400           | 289 000          | 12 400          | 52 200        | 44 800         | 39 600           | 92 700      | 37100       | 30 000         | 18900  | 22 100 | 413 100            | 555 7       |
| 80 000         | 70 000          | 75 000           | 75 000          | -             | -              | -                | -           | -           | -              | -      | -      | 280 000            | 649         |
| 5 000          | -               | -                | -               | -             | -              | -                | -           | -           | -              | -      | -      | 25 000             | 627 (       |
| -              | 20 000          | -                | -               | -             | -              | -                | -           | -           | -              | _      | - 1    | 20 000             | 5549        |
| -              | 16200           | 13 000           | -               | 8 800         | -              | 7 200            | -           | -           | -              | -      | -      | 45 200             | 65 4        |
| - 1            | 18 400          | 4 000            | 3 700           | -             | - 1            | -                | -           | - 1         | 4 800          | -      | -      | 80 900             | 335         |
| =              | =               | 34 600<br>50 000 | 20 000<br>5 000 | 35 100        | 28 800<br>—    | 40 900<br>37 300 | 29 000<br>— | 24 900<br>— | 14900          | =      | =      | 193 100<br>127 400 | 2926        |
| - 1            | - 1             | -                | 36 000          | 36000         | 62 250         | 55 972           | 50 000      | 50 000      | 22800          | 21 000 | -      | 834 022            | 504 4       |
| - 1            | - 1             | - 1              | -               | 19800         | -              | 51 500           | 25 000      | - 1         | 19 000         | 35 700 | _      | 151 000            | 1873        |
| -              | -               | -                | - 1             | - 1           | 12 250         | 18 725           | - 1         | -           | - 1            | 18 480 | -      | 49 455             | 589         |
| -              | -               | -                | -               | - 1           | -              | -                | - 1         | _           | 8 000          | - 1    | -      | 8 000              | 182         |
| -              | -               | -                | -               | -             | -              | -                | -           | -           | 87 150         | 1 000  | 9100   | 47250              | 609         |
| =              | =               | =                | =               | =             | 11 000         | 27000            | =           | 14 000      | =              | =      | 22 750 | 22 750<br>52 000   | 24 7        |
| -              | -               | -                | - 1             | _             | -              | 11300            | 3450        | 16 700      | 4 000          | 3 500  | 4 400  | 43 350             |             |
| =              | =               | =                | =               | Ξ             | =              | =                | 37 500      | 37 200      | 3900           | 9 650  | 9 000  | 37 500<br>59 750   | 12200       |
| -              | -               | -                | -               | -             | -              | -                | -           | _           | 3 300          | -      | -      | 8 300              |             |
| -              | -               | -                | -               | -             | -              | -                | -           | -           | 6 600          | -      | 500    | 7100               |             |
| - 1            | - 1             | - 1              | -               | - 1           | 30 400         | 50500            | 40 500      | 14 900      | 42800          | 26 650 | 14 000 | 219 750            |             |

671 640 | 692 335 | 725 601 | 555 791 | 395 000 | 373 300 | 646 347 | 474 750 | 421 600 | 293 975 | 298 480 | 117 350 | 890 1057 | 5 \*

die alljährlich zu uns kommen. Hier muß ganze Arbeit gemacht werden; vor allem ift durch völlige Gleichstellung der Landarbeiter mit den gemerblichen, durch Gemährung des Koalitionsrechts an die Landarbeiter ein Hemmnis aus dem Wege zu räumen, das die benkenden Arbeiter mit Macht vom Lande fernhält nud sie der Induftrie in die Arme treibt.

### C. Armenwefen.

(Abgedrudt unter bem Titel: "Invalidenversicherung und Armenpflege in Schleswig-Holftein" in Schmollers Jahrbuchern, heft 4, 1914.)

"Die Gewährung eines rechtlich erzwingbaren, vermöge eigener Leiftungen wohlerworbenen Anspruchs auf Alters- und Invalidenfürforge reicht weit über das Gebiet der Armenpflege bingung. Aber die Alters- und Invalidenversicherung wird in gablreichen Fällen den bisherigen Notbehelf der Armenunterftutung überfluffig machen. Und noch mehr als das: fie wird nicht nur dem Gintritt von Armenfällen im bisherigen Sinne fteuern, sondern fie mird auch die brudende Laft, melde aus bem Notbebelf ber Armenpflege für ben Trager ber letteren ermachien ift, in anderer, und gmar gerechterer Beife verteilen, indem fie große, leiftungsfähige Berbande unter Berangiehung ber eigenen Leiftungen ber Berficherten mit ber Aufgabe betraut, die Mittel aufzubringen, um in gablreichen Fällen an Stelle ber bisher zu gemährenden Urmenunterstützung einen Rechtsaufpruch auf ein bestimmtes Ginfommen gu feten." Dit diefer Begrundung bes erften Regierungsentwurfs 1888 ift Die Stellung ber Invalidenperficberung gum Armenwejen praginert. Schon lauge porber, am 28. Mai 1881, hatte ber Reichstaugler im Reichstag erflart: "Mir ichwebt bas Biel vor, ben Gemeinden einen großen Teil ihrer Armenlaften baburch abzunehmen, daß mit ftaatlicher Unterftugung eine Alters- und Invalidenverjorgungsanftalt im gangen Reiche eingerichtet wird . . . Run glanbe ich, daß die Gemeinden, und befonders die mit Armen vorzugsweise belafteten . . . eine erhebliche Erleichterung ohne bireften, baren Buichuf baburch haben werben, wenn ihnen alle biejenigen auf natürlichem Wege burch Invalidität ober Alter unterftugungsbedürftig Werdenden durch eine vom Staat gu errichtende Berficherungsanftalt abgenommen werden." Dit biefer Frage ber Entlaftung von Gemeinden haben wir uns gnuächft gu beidaftigen. Die Armenftatiftit von 18851 gibt an, bag von 1000

in Schlesmig-Bolftein unterftutten Berjonen 276 burch Siechtum und 234 burch Altersichwäche in ihre bedrängte Lage gefommen find, bas maren 51 % ber Gelbitunterftütten 1. Auf Dieje Saupturfachen ber Bergrmung bezieht fich die Invalidenversicherung; fie umfaßt Stadt und Land in gleicher Beije, insbesondere auch die weiblichen Berjonen, die ein Sauptkontingent ber Armenpfleglinge ftellen. Die Ubergangsbestimmungen, die die Erlangung von Invalidenrenten erichwerten, hinderten die volle Birffamteit bes Gefetes. Rur auf bem Lande mar die Wirfung mehr zu fpuren, ba die leicht erhalt= lichen Altererenten hanptfächlich bort hinfielen. Später trat bann noch die Beilfürforge ber Unftalt als entlaftendes Moment bingu, ba fich rechtzeitige Rranfenfürforge als wirtfamer Schut gegen bie Bergrmung ermiefen hat - befonders die geichloffene Urmenpflege wird bavon berührt. Die Bierteljahrshefte gur Statiftit bes Deutschen Reiches ichrieben 18972: "Die Erfahrungen haben bargetan, baß ein wohltätiger Ginfluß ber fogialen Berficherung in mehrfacher Beije bereits gutage tritt, und bag biefer Ginfluß, wenn auch nicht siffernmäßig feststellbar, jo boch in bemerkenswertem Make ber Armenpflege im Sinne einer Entlastung quante fommt." Gine Rachfrage eraab in Sufum und Bellworm bagielbe. 1898 murden auf Ber= anlaffung ber Berficherungsanftalt im Rreife Steinberg Unterfuchungen burch ben Landrat angestellt, die fich auf ben gangen Rreis mit Musnahme ber Städte Ibehoe, Wilfter, Glüdftadt und Rrempe, bei benen bas Material fehlte, bezogen. Festgestellt werden follte bie burchichnittliche jährliche Ersparnis an unterfrütten Berfonen wie an Unterstützungsbeträgen. Das Ergebnis mar für 1891 bis 1897 folgende Eriparnis:

|                                | An<br>Unterftützen<br>% | An<br>Beträgen<br><sup>0</sup> /0 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| In allen 30 Ortsarmenverbänden | 24,70                   | 23,48                             |
| In 7 fehr Neinen Berbänden     | 28,20                   | 24,40                             |
| Davon in Sarlhufen allein      | 59,29                   | 73,67                             |
| In den übrigen 23 Berbänden    | 22,87                   | 18,74                             |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jahn gibt biese hauptursachen mit 55,6% an; s. Arbeiterversicherung und Armenvsseg im Archio für Sozialwissenschaften und Sozialpolitit 3b. XXXV, 1912. S. 4.18 ff.

<sup>1</sup> Bo. 29 ber Statiftit bes Deutschen Reichs.

<sup>2</sup> Deft 2, G. 1.

Der Betrag ging von 1891 bis 1897 auf 76,9%, die Zahl der Unterstitteten auf 79,0% herunter. Diese Untersuchungen sind dann nicht weiteraeführt worden.

Um die Wirkungen der Invalidenversicherung zu verfolgen, darf man nicht weiter als dis 1891 zurückgehen, da vorher schon die Kranken- und Unfallversicherung von Einsus waren. Wergleichen wir also in einzelnen Armenwerdsnden die Jahre 1900 und 1910 nit dem Stande des Jahres 1891. Danach ergibt sich sir knusum in Rückgang der Unterstützungssumme auf 69,8% und 53,1%; und die Jahl der Unterstützten hat abgenommen, während die Besölkerung um 23,3% und 30,5% sie flieg. Kür den Kreis Herzogtum Zanendurg, welcher eine Sonderstellung in der Weise einnimmt, daß re ein Landarmenwerdand mit den Rechten und Aufgaden eines Ortserwenverbandes ist \*, erhalten wir solgendes:

|                          |                  | Unterftützu    | ingen nach     | Pro Ropi                   |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Jahr                     | Bevölferung<br>% | Betrag<br>%    | Zahl<br>%      | der Unter-<br>ftüßten<br>% |
| 1900: 1891<br>1910: 1891 | 106,1<br>111,6   | 107,3<br>120,8 | 77,25<br>69,75 | 130,9<br>172,9             |

Unter Berückfichtigung ber Ausgaben pro Kopf ber Unterstützten ergäbe sich, wenn bieselben seit 1891 nicht gestiegen wären, für ben Anterstützung 81,0% und 69,9%. Wir sehen asso, das in den keinen Städten und auf dem Lande die Zahl der Unterstützten urtückgegangen ist. Das Land und die kleinen Städte haben den größten Borteil, da die Erleichterung der öffentlichen Armenlasten und die Berteilung auf größere leistungsfähigere Verbände sich hier um meisten bemerkdar macht. In Wirsslächigerung auch noch die Armenhäuser der kleinen Gemeinden geleert, weil die Knenenwpfänger jest von ihren Verwandten gern ausgenommen werden.

Betrachten wir ben Berlauf in Riel, fo finden wir folgendes 3:

| Jahr                       | Bevölferung<br>% | Ausgaben<br><sup>0</sup> /0 | Fälle          | Bro Kopf<br>der Unter<br>stützen |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1.                         | Sefamtausga      | ben ber Ar                  | mennileae:     |                                  |
| 1900: 1891<br>1910: 1891   | 145,9 297,1      | 165,4<br>463,4              | 161,4<br>342,5 | 102,8<br>138,4                   |
| 2. A1                      | sgaben für l     | die offene A                | rmenpfleg      | e:                               |
| 1900 : 1891<br>1910 : 1891 | 145,9<br>297,1   | 138,2<br>331,3              | 121,5<br>280,3 | 113,9<br>118,4                   |

Bei den Gesamtausgaben wäre die Steigerung ohne die Vermehrung der Unterstützung pro Kopf nur 160,9% und 334,8% ogewesen, dei den Ausgaben für die offene Armenpstege 121,3% und 279,8%. Unter den Gesamtausgaben zeigen seit 1901 diejenigen für Kinderpstege eine besonders hohe Steigerung; die Zahl der verpstegten Kinder hat sich bis 1910 auf 319%, die Unterstützung pro Kopf auf 112% vermehrt. Die unehelichen Kinder machen durchweg 80% aus. Die königliche Gebäranstalt zieht die unverheirateten Schwangeren, besonders vom Lande, nach Kiel. Während die Mütter in ihre Diensstellen zurücksehren, bleiben die Kinder meist hier in Kost, und gerade diese Koststüder gallen größtenteils der Armenvssege zur Last.

Es liegt im Wesen ber kapitalistischen Wirtschaft, daß sie die Jahl der Arbeitsunfähigen und Arbeitslosen ftart vermehrt. Bei der raschen Senkollen Entwidlung Kiels wären die Armenlasten ohne die Entlastung der Jnwalibenversicherung ins Bodenlose gewachsen. Daß die Beträge der Unterftühungen nicht mehr gestiegen sind, liegt daran, daß eine größere Anzahl von Armenpsteglingen, die gleichzeitig im Genuß einer Rente stehen, sediglich einen Juschuß von der Armenverwaltung beziehen, ohne den sie wegen großer Kinderzahl oder aus sonstigen Tründen nicht auskommen können. Wie die Unterstühungen gestiegen sind, zeigen die Sähe der offenen Armenpstege in Kiel; diese betrugen als monatsiche Höchtungerigenung

| Jahr      | Für einzelne | Für      | Zulage für |
|-----------|--------------|----------|------------|
|           | Personen     | Chepaare | jedes Kind |
|           | Mf.          | Mt.      | Mt.        |
| Bor 1900  | 16           | 24       | 5          |
| Nach 1900 | 20           | 30       | 6          |

<sup>1</sup> In Betracht fommt bas Geschäftsjahr vom 1. April bes laufenben bis jum 31. März bes folgenden Jahres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Heinte, Lauenburgisches Sonberrecht 1909, S. 130 f.; ferner Benichte bes Lauenburgischen Kommunalverbandes 1891—1911.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Berwaltungeberichte ber Stabt Kiel 1898, S. 218 f.; 1902, S. 320 f.; 1907, S. 440 f. und S. 443; 1912, S. 381 f. und S. 394.

Die Steigerung der Ausgaben für Armenpstege beruht also einmal auf dem Auwachen der Unterstützungsbeträge und dann tarauf, daß infolge des gesteigerten Existenzuminimums der Areis der Interstützen viel weiter zu ziehen wer. Daß die Städte zu letzeren instande waren, ohne die Kosten ins Unerschwingliche zu steigerun, it gerade das Verdienst der Invasitierungs. Grinspecht verneint, daß die allgemeine Preissteigerung auch die Erhöhung der Cinzelunterstützung zur Folge haben müßte, und gibt eine Steigerung rur für die geschlossen Krmenpstege zu. Er versennt hierbei, daß rit den Lebensansprüchen der Allgemeinheit auch die der Armen sand in Hand gehen, daß die Höhe des Existenzminimums dabei ets maßaebend ist.

ther die private Armenpflege in Kiel² haben wir genauere klachweise erst seit 1902. Die Steigerung betrug von 1902 dis 1910 sir die Zahl der Unterstützungsfälle 31,4% (778 auf 1022), für ten Unterstützungsbetrag 20,3%; der Betrag pro Kopf der Unterstützungsbetrag 20,3%; der Betrag pro Kopf der Unterstützen erfuhr einen Küdgang um 8,2% (von 31,9 Mt. auf 29,3 Mt.) Die nur einmal Unterstützen machten durchschnittlich 60% aller Unterstützungsfälle aus. Wir sehen also auch hier eine Zunahme der Unterstützungsfälle, die ohne große Mehrkosten vor sich gehen konnte. Dies müßen wir als Berdienst der Juvalidenversicherung in so mehr in Anspruch nehmen, als die private Armenpslege in kohen Waße individuell ist.

Den besten Einblick in die Entwicklung der Armenlasten werden wir erhalten, wenn wir den Angaben eines so großen Armenverbandes rie des schleswig-holsteinischen Landarmenverbandes folgen <sup>3</sup>. Dieser mighte 1891 270 Gesamtarmenverbände mit 1307 Landgemeinden, 3 Gutsbezirken, 8 Flecken und 7 Städten. Bon vornherein ist zu ketonen, daß der ruhige Gang der Dinge durch die Novellen zum Unterstützungswohnsitzelet (6. Juni 1870) vom 12. März 1894 und 10m 30. Mai 1908 nicht undeeinslußt bleiben konnte. Die Herunterzugung des Lebensalters, in dem ein Unterstützungswohnsitzerworden verden konnte, vom 24. auf das 18. und schließlich 16. Lebensjahr, lesonders sedoch die kürzere Frist des Ermerbs und Verluss des Unterstützungswohnsitze vor der hitreste Frist des Ermerbs und Verluss des Unterstützungswohnsitze sowie die Verlänzere Krist des Ermerbs und Verluss des Unterstützungswohnsitzes sowie die Verlänzere Frist des Ermerbs und Verluss des Unterstützungswohnsitzes sowie der Verlänzere Frist des Ermerbs und Verluss des Unterstützungswohnsitzes sowie der Verlänzere Frist des Ermerbs und Verluss des Unterstützungswohnsitzes sowie der Verlänzeren der Pflicht, erfrankte

Bedürftige zu verpsiegen und ärztlich behandeln zu lassen, machte sich durch Steigerung der Unterstützungsfälle und Ausgaben bemerkbar. Für die Unterstützungsfälle und Ausgaben bemerkbar. Für die hie die britte die fünfte Servisklasse und 0,80 Mt. für die die britte die fünfte Servisklasse und 0,80 Mt. für die höheren, dazu 0,20 Mt. täglich für ärztliche Behandlung und Medikamente. In den Berichten wird erklärt, daß die Unfallund Krankenversicherung, von der man Erleichterungen gehösst katte, diese Erwartungen entsäuschte, zumal ansangs der 90 er Jahre unsamtlige Acheits- und Verdiensversichtisse herrichten. Der Landarmenverband hatte hauptsächlich zu tun mit dem wenig sehhösten Teile der Bevölkerung, sier den es schwierig war, die Arbeitkanachweise sier der Bevölkerung, sier den es schwierig war, die Arbeitkanachweise sier der Verdiesen und Altersrente zu deringen. Auf die Involldenversicherung und später noch besonders auf das Heilversahren dersielben richtete sich die Lopfnung der Landarmenverwaltung.

Nach ber Armenstatistit von 1885 war ber Stand ber gesamten Armenpsteae folgenber:

|                                    | Unte              | rstüţte             | Auf=<br>wendungen       | Bro Ropf ber<br>Unterstütten |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                    | Parteien          | Personen            | Mf.                     | Mf.                          |
| Schleswig-Holftein Deutsches Reich | 25 314<br>761 426 | 42 948<br>1 367 347 | 3 273 178<br>77 908 109 | 73,2<br>54,0                 |

Die Ausgaben der schleswigsholsteinischen Landarmenverwaltung betrugen damals 276 115 Mk. sitt 4957 Personen, pro Kopf der Unterstützen also 55,70 Mk. Die Entwickung seit 1891 zeigt die erste Tabelle S. 74.

Wir sehen bemnach, daß unter Berücksichtigung der Einstüsse gesehlichen Neuregelungen und der gesanten wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der Kanalbauten, in den Konjunkturjahren der Stand der Landarmenpslege am günstigsten ist. Die dann solgenden Krisenjahre bringen eine erhebliche Verschlechterung, während die Jahre wirtschaftlichen Aufstiegs eine Tendenz zur Besserung zeigen, die mit der Konjunktur ihren Hößepunkt und Abschaftlichen Turschlen krisen vernichten im ungleichen Kanps die Früchte der aufsteigenden Jahre. Die Lösung des Krisenproblems wird uns auch der Lösung des Problems der Arnut nahebrüngen.

Es hat sich ferner gezeigt, daß es am günstigsten ist, wenn auf die Zahl der Unterstützten ein möglichst hoher Prozentsat dauernd Unterstützten fällt. Unter ben dauernd Unterstützten ist auch der größere Teil in Schleswig-Hosstein gebürtig, doch zeigt sich auch hier eine Zunahme der Frembbürtigen.

<sup>1</sup> Die Entlastung ber öffentlichen Armenpslege durch bie Arbeiterversicherung, Siffert. halle 1906, S. 4. Außerbem veröffentlicht in Conrads Jahrbuchern, III. Folge, Bb. 33.

<sup>2</sup> Berichte ber Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde in Riel 1891-1911.

<sup>3</sup> Berhandlungen bes ichlesmig-holfteinischen Bropingiallandtage 1887-1912.

|                | Unter=         | Davon              | Aufwand                  | Davon<br>Prozent<br>für     | Bro<br>Kopf der           |                          | iște Aus=<br>n Prozent     |
|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Jajr           | ftüţte         | Prozent<br>dauernd | Mf.                      | dauernd<br>Unter=<br>ftütte | lluter=<br>ftüşten<br>Mt. | der<br>Unter=<br>stütten | der Aus=<br>gaben<br>dafür |
|                |                | 1                  | 245 242 24               |                             |                           |                          |                            |
| 18 11          | 6 318          | 50,22              | 347 216,34               | 76,2                        | 54,96                     |                          | 00.5                       |
| 18 )2<br>18 )3 | 7 420<br>7 466 | 43,67<br>45,77     | 372 316,29<br>395 436,47 | 71,2<br>71,7                | 50,18                     | 47,1                     | 33,5                       |
| 18 14          | 8 056          | 43,74              | 405 763,63               | 72,3                        | 52,96<br>50,37            | 57,7<br>52,7             | 38,4<br>40,4               |
| 18 )5          | 8 479          | 44,03              | 442 018,68               | 70,9                        | 52,12                     | 51,8                     | 43,1                       |
| 18 16          | 7 947          | 46,38              | 426 276.06               | 73,7                        | 53,64                     | 50.0                     | 41,4                       |
| 1817           | 8 019          | 45,94              | 430 093,69               | 72,7                        | 53,63                     | 49,5                     | 41,4                       |
| 18)8           | 8 191          | 45,49              | 428 911.76               | 73,2                        | 52,36                     | 51,1                     | 41,0                       |
| 1819           | 8 343          | 47,01              | 479 747,06               | 76,8                        | 57,50                     | 51,5                     | 41,6                       |
| 19)0           | 8 433          | 46.23              | 490 941,14               | 76,1                        | 58,22                     | 52,5                     | 42,2                       |
| 19)1           | 9 156          | 41,27              | 526 208,81               | 73,8                        | 57,45                     | 53,2                     | 41,3                       |
| 19)2           | 10 192         | 39,08              | 554 554,68               | 72,7                        | 54,87                     | 55,9                     | 44,4                       |
| 19)3           | 10 178         | 38,58              | 583 152,87               | 72.2                        | 57,28                     | 55,3                     | 44,3                       |
| 19)4           | 10 071         | 40,38              | 602 078,45               | 74,1                        | 59,78                     | 52,5                     | 43,7                       |
| 19)5           | 10 029         | 42,86              | 616 144,09               | 74.3                        | 61,43                     | 54,6                     | 44,9                       |
| 19 )6          | 9 676          | 45,47              | 639 626,95               | 76.3                        | 66,14                     | 54,1                     | 45,2                       |
| 19)7           | 10 419         | 43,89              | 654 927,51               | 74,4                        | 62,85                     | 55,2                     | 44,9                       |
| 1918           | 11 727         | 39,70              | 735 199,08               | 72,7                        | 62,69                     | 57,2                     | 45,6                       |
| 19 19          | 11 088         | 39,02              | 711 493,50               | 73,4                        | 64,17                     | 55,9                     | 45,6                       |
| 19.0           | 10 243         | 41,37              | 717 579,75               | 75,2                        | 70,05                     | 57,2                     | 46,4                       |

Teilen wir nun das Unterstützungsgebiet nach Großstädten, Kle n= und Mittelstädten und Landgebiet, so fallen auf je 100 Untertüt te auf die offene Urmenpstege in Schleswig-Holftein selbst:

|                                                    | Jahr | Dauernd | Borübergehend |  |
|----------------------------------------------------|------|---------|---------------|--|
|                                                    | Juli | Unte    | ftütte        |  |
| in ten Großftäbten { in Flein- und Mittelftäbten { | 1891 | 9,42    | 21,21         |  |
|                                                    | 1910 | 17,01   | 26,71         |  |
|                                                    | 1891 | 27,07   | 46,39         |  |
|                                                    | 1910 | 25,47   | 47,98         |  |
|                                                    | 1891 | 46,86   | 32,40         |  |
| auf dem Lande                                      | 1910 | 36,29   | 25,31         |  |
|                                                    | 1891 | 83,35   | 100,00        |  |
|                                                    | 1910 | 78.77   | 100,00        |  |

Der Betrag in Mart pro Ropf ber Unterstütten ift für:

|                               | Jahr | Danernd     | Borübergehend |  |
|-------------------------------|------|-------------|---------------|--|
|                               | Juji | Unterstütte |               |  |
| in ten Großftäbten {          | 1891 | 72,10       | 32,37         |  |
|                               | 1910 | 104,53      | 37,49         |  |
| in Rlein= und Mittelftädten { | 1891 | 61,26       | 23,99         |  |
|                               | 1910 | 84,52       | 23,66         |  |
| auf dem Lande                 | 1891 | 69,38       | 25,42         |  |
|                               | 1910 | 99,26       | 29,14         |  |
| insg:famt                     | 1891 | 83,41       | 26,23         |  |
|                               | 1910 | 127,26      | 29.68         |  |

Der Reft bei ber Dauerunterftugung fällt auf die außerhalb ber Proving unterftutten Armenverbande und auf die geschloffene Armenpflege. Pro Ropf ber Unterftütten betragen bie Roften für bie geschloffene Armenpflege 1891 165,54 Mt., 1910 280,38 Mt. und für die in Armenverbanden außerhalb der Proving Unterftutten 1903 85,09 Mt., 1910 147,49 Mt. Der Prozentsat Diefer letteren Unterftütten ift 1903 2,90 Mf., 1910 3,55 Mt., und in Auftalten find von den dauerud Unterftutten untergebracht 1891 8,44 %, 1910 17,68%. Außer Unfat tonnen wir die Belaftung der Urmen= pflege mit ber Unterbringung von hilfsbedurftigen Geiftestranten, Idioten, Evileptifern, Taubstummen und Blinden in Anstalten laffen, Die burch Preußisches Gefet vom 11. Juli 1891 ben Landarmen= verbauden auferlegt ift, soweit nicht die Stadt- und Landfreife dafür Sorge tragen. Bu ermahnen ift jedoch, daß feit 1899 bie Roften für bie Provinzialirrenanftalt Reuftadt unter ben Ausgaben für bauernd Unterftutte aufgeführt find.

Über die Beziehungen des Provinziallandarmenverhandes zur sozialpolitischen Gesetzgebung und speziell zur Invalidenversicherung erfahren wir folgendes:

|      | Er        | ftattet wurden dem Bei                      | rbande                 |
|------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|
| Jahr | im ganzen | auf Grund ber fogial-<br>politischen Gefete | verficherungeanstalten |
|      | Mf.       | Mf.                                         | Mf.                    |
| 1891 | 9 885,35  | 2 394,15                                    |                        |
| 1892 | 10 639,33 | 3 266,89                                    |                        |
| 1893 | 8 924,16  | 2 172,40                                    |                        |
| 1894 | 13 127,22 | 4 481,03                                    | 1 699,23               |
| 1895 | 11 943,22 | 3 928,04                                    | 1 555,77               |
| 1896 | 12 046,92 | 3 753,92                                    | 1 855.61               |
| 1897 | 17 776.69 | 5 100.98                                    | 2 431,67               |
| 1898 | 16 973,21 | 6 417,75                                    | 3 813,23               |
| 1899 | 22 856,05 | 7 660.34                                    | 5 073,00               |
| 1900 | 27 530,31 | 13 285,86                                   | 10 887,62              |
| 1901 | 30 853,25 | 16 706.06                                   | 15 063.84              |
| 1902 | 27 887,07 | 16 605,56                                   | 14 395,61              |
| 1903 | 29 543,40 | 17 079,00                                   | 15 351,07              |
| 1904 | 30 912,00 | 19 457,37                                   | 17 427,79              |
| 1905 | 35 000,59 | 19 144,52                                   | 16 751,54              |
| 1906 | 39 470,53 | 20 270.93                                   | 17 858,65              |
| 1907 | 37 542,39 | 22 732,99                                   | 19 699,36              |
| 1908 | 40 293,58 | 24 789,68                                   | 22 714,14              |
| 1909 | 41 448,63 | 25 761,44                                   | 23 689,99              |
| 1910 | 45 245,09 | 26 121,51                                   | 24 613,47              |

|                                                                                                                                                          | 1891                                           | 1892                                           | 1893                                           | 1894                                           | 1895                                           | 1896                                           | 1897                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                                                |                                                |                                                |                                                | A.                                             | Daı                                            | iernt                                          |
| I. Großstäbte.                                                                                                                                           |                                                |                                                |                                                | 1                                              |                                                |                                                |                                                |
| 1. Sahl ber Familien 2. Kopfzahl ber Familien 3. Sinder pro Familie 4. Leinstehende Männer 5. Frauen 6. Frauen 7. uneheliche Kinder 1. uneheliche Kinder | 47<br>178<br>2,62<br>16<br>33<br>23<br>49      | 52<br>197<br>2,60<br>20<br>26<br>16<br>46      | 58<br>226<br>2,74<br>17<br>26<br>20<br>57      | 57<br>220<br>2,65<br>16<br>25<br>18<br>52      | 63<br>246<br>2,71<br>22<br>31<br>23<br>82      | 59<br>235<br>2,76<br>20<br>29<br>11<br>90      | 239<br>2,78<br>21<br>23<br>9<br>78             |
| II. Rlein= und Mittel=<br>ftäbte.                                                                                                                        |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 1. Sahl ber Familien 2. Kopfgaßt ber Familien 3. Kinder pro Familie 4. L'Einflehende Männer 5. Frauen 6. "eheliche Kinder 7. uncheliche Kinder           | 140<br>625<br>2,86<br>50<br>74<br>43<br>67     | 141<br>609<br>2,73<br>45<br>71<br>47<br>73     | 146<br>633<br>2,75<br>56<br>73<br>36<br>80     | 153<br>629<br>2,51<br>62<br>71<br>36<br>85     | 167<br>703<br>2,62<br>59<br>58<br>41<br>96     | 164<br>675<br>2,78<br>56<br>64<br>41<br>99     | 156<br>686<br>2,76<br>53<br>76<br>47<br>118    |
| III. Lanb.                                                                                                                                               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 1. Juft der Familien                                                                                                                                     | 237<br>946<br>2,34<br>145<br>165<br>89<br>142  | 241<br>1004<br>2,49<br>149<br>181<br>91<br>143 | 252<br>1072<br>2,58<br>152<br>193<br>79<br>140 | 267<br>1136<br>2,58<br>159<br>194<br>89<br>155 | 266<br>1108<br>2,50<br>167<br>201<br>89<br>167 | 262<br>1115<br>2,56<br>161<br>187<br>77<br>181 | 261<br>1091<br>2,51<br>156<br>201<br>74<br>193 |
| IV. Armenverbände außer=<br>halb ber Brovinz.                                                                                                            |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 1. 3th ber Familien 2. K pfgaßl ber Kinber 3. K nber pro Familie 4. Alleinstehende Manner 5. Frauen 6. Kinber 7. uneheliche Kinder                       | }                                              | dis ein                                        | fcfließ                                        |                                                |                                                | ben Ar<br>die Nac                              |                                                |
| Bon Schleswig-Holftein wurden<br>insgrsamt in offener Armenpflege<br>bauernd unterstütt:                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                | 8                                              |                                                |                                                |
| 1. Funitien 2. Ewochsene 3. Knder 4. Aleinstehenbe Männer 5. Frauen 6. eheliche Kinder 7. uneheliche Kinder                                              | 424<br>672<br>1077<br>211<br>272<br>155<br>258 | 434<br>690<br>1120<br>214<br>278<br>154<br>262 | 456<br>720<br>1211<br>225<br>292<br>135<br>277 | 477<br>760<br>1225<br>237<br>290<br>143<br>292 | 496<br>783<br>1274<br>248<br>290<br>153<br>345 | 485<br>745<br>1290<br>237<br>282<br>129<br>370 | 477<br>764<br>1252<br>230<br>300<br>130<br>389 |

| 1898                                           | 1899                                           | 1900                                           | 1901                                              | 1902                                           | 1903                                           | 1904                                           | 1905                                           | 1906                                           | 1907                                            | 1908                                            | 1909                                           | 1910                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Unt                                            | erftü                                          | ște.                                           |                                                   |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                 |                                                 |                                                |                                                |
| 65<br>246<br>2,55<br>21<br>29<br>10<br>75      | 69<br>251<br>2,39<br>19<br>36<br>15<br>80      | 65<br>231<br>2,28<br>34<br>35<br>14<br>68      | 76<br>278<br>2,38<br>2,38<br>29<br>39<br>17<br>78 | 74<br>258<br>2,31<br>17<br>35<br>24<br>87      | 66<br>239<br>2,33<br>15<br>48<br>24<br>116     | 61<br>255<br>2,90<br>11<br>64<br>29<br>139     | 78<br>304<br>2,60<br>26<br>56<br>35<br>123     | 82<br>326<br>2,68<br>31<br>59<br>36<br>146     | 94<br>357<br>2,56<br>31<br>58<br>33<br>167      | 103<br>379<br>2,45<br>18<br>58<br>49<br>203     | 98<br>362<br>2,47<br>26<br>55<br>46<br>189     | 92<br>342<br>2,50<br>22<br>70<br>63<br>224     |
| 163<br>708<br>2,71<br>63<br>91<br>35<br>110    | 159<br>688<br>2,72<br>67<br>76<br>44<br>127    | 172<br>688<br>2,49<br>67<br>92<br>38<br>122    | 160<br>665<br>2,59<br>55<br>100<br>30<br>117      | 184<br>736<br>2,59<br>55<br>90<br>37<br>118    | 177<br>742<br>2,66<br>50<br>94<br>43<br>116    | 165<br>734<br>2,85<br>67<br>107<br>46<br>163   | 198<br>835<br>2,72<br>90<br>105<br>47<br>143   | 207<br>896<br>2,86<br>80<br>95<br>69<br>155    | 196<br>833<br>2,81<br>81<br>116<br>59<br>159    | 189<br>769<br>2,67<br>89<br>113<br>78<br>179    | 173<br>795<br>2,65<br>83<br>82<br>59<br>156    | 162<br>632<br>2,50<br>68<br>109<br>67<br>202   |
| 266<br>1113<br>2,45<br>164<br>212<br>74<br>197 | 265<br>1130<br>2,61<br>178<br>194<br>74<br>215 | 252<br>1127<br>2,75<br>175<br>192<br>79<br>225 | 268<br>1132<br>2,61<br>168<br>187<br>61<br>232    | 266<br>1128<br>2,59<br>165<br>210<br>66<br>241 | 264<br>1008<br>2,25<br>164<br>218<br>55<br>276 | 244<br>1027<br>2,59<br>153<br>253<br>95<br>330 | 237<br>943<br>2,37<br>163<br>216<br>101<br>313 | 268<br>904<br>2,18<br>147<br>217<br>91<br>319  | 257<br>1064<br>2,57<br>124<br>207<br>102<br>324 | 258<br>1085<br>2,63<br>126<br>199<br>123<br>291 | 246<br>909<br>2,55<br>136<br>201<br>118<br>321 | 220<br>905<br>2,45<br>133<br>163<br>107<br>275 |
|                                                | I, I<br>1 hierf                                | I und                                          | III e                                             | nt= {                                          | 16<br>70<br>3,0<br>4<br>11<br>6<br>23          | 18<br>67<br>3,5<br>2<br>14<br>11<br>18         | 26<br>112<br>2,81<br>4<br>11<br>17<br>19       | 38<br>134<br>2,7<br>4<br>8<br>19<br>24         | 22<br>97<br>2,95<br>5<br>11<br>20<br>21         | 29<br>125<br>2,97<br>4<br>12<br>18<br>29        | 29<br>115<br>2,62<br>3<br>11<br>17<br>33       | 21<br>82<br>2,57<br>6<br>19<br>18<br>25        |
| 494<br>788<br>1259<br>248<br>332<br>119<br>382 | 493<br>781<br>1288<br>264<br>306<br>133<br>422 | 489<br>777<br>1269<br>276<br>319<br>131<br>415 | 504<br>780<br>1295<br>252<br>326<br>108<br>427    | 524<br>805<br>1337<br>237<br>335<br>127<br>446 | 523<br>794<br>1265<br>233<br>371<br>128<br>531 | 488<br>660<br>1343<br>233<br>438<br>181<br>640 | 539<br>817<br>1377<br>283<br>388<br>200<br>598 | 590<br>775<br>1485<br>262<br>379<br>215<br>644 | 569<br>834<br>1517<br>241<br>392<br>214<br>671  | 579<br>837<br>1521<br>239<br>382<br>268<br>702  | 546<br>678<br>1403<br>248<br>359<br>242<br>699 | 595<br>732<br>1229<br>229<br>361<br>255<br>726 |

| I | Die | Mirtungen | auf | hie | Berficherten. |
|---|-----|-----------|-----|-----|---------------|
|   |     |           |     |     |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1891                                  | 1892                                  | 1893                                  | 1894                                   | 1895                                   | 1896                                   | 1897                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Ge chloffene Armenpflege. (3n' Inflatienuntergebrachte, dauend Unterfrützungsbedürftige.) a) (intänder. b) Auständer. a) 1. Familien. 5. Erwachfene 5. Kinder. 4. Mleinstehende Männer 5. "eheliche Kinder 1. "unehel. Kinder 1. "unehel. Kinder 1. "Trauen 2. "Krauen 3. "Rauen 4. "Rauen 5. "Frauen 6. "Frauen 6. "Rauen 6. "Krauen 6. " | <br>180<br>96<br>138<br>107<br>5<br>2 | <br>175<br>96<br>135<br>112<br>3<br>2 | 175<br>95<br>154<br>129<br>3<br>1     | <br>184<br>112<br>161<br>109<br>8<br>3 | 192<br>128<br>182<br>127<br>7<br>4     |                                        | 180<br>128<br>164<br>139<br>6          |
| To the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       | В. 9                                   | 3or#                                   | berge                                  | hend                                   |
| I. Großftädte. 1. (abl der Kamilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75<br>280<br>2,36<br>302<br>31<br>54  | 82<br>310<br>2,23<br>375<br>64<br>61  | 72<br>300<br>2,67<br>372<br>66<br>62  | 93<br>366<br>2,48<br>470<br>83<br>62   | 100<br>375<br>2,25<br>459<br>105<br>70 | 98<br>365<br>2,28<br>458<br>97<br>58   | 85<br>307<br>2,31<br>474<br>105<br>46  |
| . Sahl ber Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67<br>241<br>2,16<br>1182<br>20<br>16 | 92<br>414<br>2,98<br>1736<br>25<br>26 | 83<br>397<br>3,14<br>1733<br>31<br>23 | 91<br>388<br>2,60<br>2006<br>33<br>40  | 95<br>379<br>2,51<br>2005<br>36<br>35  | 112<br>488<br>2,75<br>1623<br>34<br>34 | 125<br>499<br>2,46<br>1565<br>52<br>37 |
| III. Land. Fahl ber Familien Aopfgaft der Familien Kinder pro Familie L'Eleinstehende Männer Krauen Minder Minder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107<br>553<br>3,49<br>392<br>29<br>45 | 136<br>640<br>3,04<br>458<br>27<br>43 | 121<br>573<br>3,06<br>425<br>30<br>37 | 115<br>562<br>3,24<br>453<br>41<br>28  | 133<br>675<br>3,46<br>552<br>28<br>27  | 110<br>502<br>2,97<br>530<br>34<br>38  | 128<br>552<br>2,75<br>603<br>45<br>50  |
| (V. Armenverbände außer-<br>halb der Krovinz.<br>1. Ish der Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                       |                                        |                                        | ilten ;<br>hweifu                      |                                        |
| Ins, efamt wurden von Schleswig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                       |                                        |                                        |                                        |                                        |
| golf imilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249<br>379<br>695                     | 310<br>494<br>870                     | 276<br>447<br>823                     | 299<br>475<br>841                      | 328<br>506<br>923                      | 320<br>496<br>859                      | 338<br>503<br>855                      |

| 1898                                           | 1899                                           | 1900                                                | 1901                                           | 1902                                           | 1903                                              | 1904                                       | 1905                                             | 1906                                            | 1907                                            | 1908                                             | 1909                                        | 1910                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 28<br>35<br>69<br>158<br>100<br>91<br>139<br>4 | 26<br>35<br>63<br>239<br>142<br>86<br>154<br>8 | 22<br>29<br>60<br>221<br>147<br>93<br>151<br>8<br>1 | 20<br>27<br>56<br>233<br>153<br>88<br>121<br>9 | 15<br>21<br>49<br>242<br>163<br>89<br>119<br>9 | 2<br>3<br>8<br>270<br>144<br>64<br>101<br>11<br>4 | 1<br>2<br>3<br>252<br>137<br>83<br>92<br>9 | 1<br>2<br>3<br>277<br>168<br>87<br>84<br>10<br>4 | 1<br>2<br>2<br>294<br>160<br>86<br>87<br>7<br>2 | 2<br>3<br>7<br>330<br>176<br>98<br>83<br>4<br>3 | 1<br>2<br>2<br>333<br>175<br>112<br>76<br>3<br>4 | 1<br>1<br>2<br>332<br>183<br>115<br>59<br>4 | 1<br>1<br>2<br>343<br>187<br>109<br>56<br>6<br>2 |
| Unt                                            | erstü                                          | ște.                                                |                                                |                                                |                                                   |                                            |                                                  |                                                 |                                                 |                                                  |                                             |                                                  |
| 111                                            | 98                                             | 60                                                  | 72                                             | 94                                             | 78                                                | 79                                         | 76                                               | 87                                              | 114                                             | 155                                              | 125                                         | 79                                               |
| 471                                            | 381                                            | 216                                                 | 264                                            | 364                                            | 332                                               | 363                                        | 321                                              | 267                                             | 473                                             | 612                                              | 512                                         | 414                                              |
| 2,75                                           | 2,51                                           | 2,20                                                | 2,29                                           | 2,41                                           | 2,79                                              | 3,07                                       | 2,89                                             | 1,78                                            | 2,82                                            | 2,59                                             | 2,62                                        | 3,54                                             |
| 485                                            | 492                                            | 515                                                 | 550                                            | 634                                            | 591                                               | 619                                        | 677                                              | 746                                             | 925                                             | 1017                                             | 1025                                        | 982                                              |
| 92                                             | 99                                             | 70                                                  | 76                                             | 103                                            | 100                                               | 131                                        | 103                                              | 126                                             | 134                                             | 130                                              | 107                                         | 90                                               |
| 78                                             | 75                                             | 67                                                  | 79                                             | 97                                             | 111                                               | 101                                        | 105                                              | 110                                             | 114                                             | 149                                              | 134                                         | 100                                              |
| 110                                            | 98                                             | 100                                                 | 146                                            | 163                                            | 175                                               | 156                                        | 139                                              | 106                                             | 119                                             | 153                                              | 150                                         | 109                                              |
| 374                                            | 429                                            | 387                                                 | 644                                            | 665                                            | 741                                               | 626                                        | 601                                              | 447                                             | 540                                             | 673                                              | 646                                         | 565                                              |
| 1,94                                           | 2,87                                           | 2,47                                                | 2,96                                           | 2,51                                           | 2,76                                              | 2,59                                       | 2,51                                             | 2,72                                            | 2,76                                            | 2,86                                             | 2,75                                        | 3,54                                             |
| 1555                                           | 1646                                           | 1805                                                | 2005                                           | 2295                                           | 2379                                              | 2062                                       | 1812                                             | 1790                                            | 1843                                            | 2376                                             | 2171                                        | 2128                                             |
| 51                                             | 51                                             | 34                                                  | 49                                             | 44                                             | 39                                                | 63                                         | 52                                               | 47                                              | 41                                              | 68                                               | 60                                          | 57                                               |
| 38                                             | 38                                             | 37                                                  | 55                                             | 45                                             | 38                                                | 80                                         | 61                                               | 67                                              | 56                                              | 71                                               | 46                                          | 83                                               |
| 111                                            | 91                                             | 104                                                 | 108                                            | 145                                            | 154                                               | 131                                        | 134                                              | 93                                              | 89                                              | 138                                              | 106                                         | 98                                               |
| 553                                            | 394                                            | 459                                                 | 551                                            | 763                                            | 664                                               | 627                                        | 549                                              | 423                                             | 358                                             | 575                                              | 526                                         | 304                                              |
| 3,33                                           | 2,76                                           | 2,90                                                | 3,57                                           | 3,68                                           | 2,78                                              | 3,21                                       | 2,62                                             | 3,01                                            | 2,60                                            | 2,63                                             | 3,36                                        | 2,39                                             |
| 624                                            | 733                                            | 822                                                 | 965                                            | 1033                                           | 1058                                              | 1158                                       | 1162                                             | 1055                                            | 1187                                            | 1242                                             | 1353                                        | 1078                                             |
| 43                                             | 29                                             | 35                                                  | 35                                             | 38                                             | 41                                                | 44                                         | 55                                               | 45                                              | 42                                              | 35                                               | 38                                          | 28                                               |
| 49                                             | 31                                             | 37                                                  | 51                                             | 45                                             | 44                                                | 72                                         | 57                                               | 73                                              | 51                                              | 66                                               | 57                                          | 36                                               |
| 3<br>11<br>2,33<br>24<br>7<br>10               | 6<br>18<br>2,00<br>23<br>2<br>3                | 3<br>7<br>0,66<br>33<br>3<br>7                      | 7<br>17<br>0,71<br>28<br>7<br>1                | 10<br>36<br>2,10<br>38<br>6<br>3               | 13<br>56<br>2,77<br>46<br>8<br>3                  | 6<br>17<br>1,66<br>35<br>6                 | 9<br>32<br>2,33<br>25<br>15<br>4                 | 5<br>17<br>2,00<br>50<br>5<br>8                 | 6<br>30<br>3,50<br>41<br>5<br>6                 | 6<br>14<br>1,13<br>27<br>8<br>8                  | 10<br>29<br>1,50<br>54<br>1<br>3            | 4<br>9<br>1,25<br>72<br>13                       |
| 335                                            | 432                                            | 267                                                 | 333                                            | 412                                            | 420                                               | 372                                        | 358                                              | 291                                             | 328                                             | 452                                              | 391                                         | 290                                              |
| 514                                            |                                                | 386                                                 | 487                                            | 638                                            | 637                                               | 555                                        | 520                                              | 421                                             | 498                                             | 665                                              | 602                                         | 427                                              |
| 895                                            |                                                | 683                                                 | 988                                            | 1190                                           | 1156                                              | 1078                                       | 1083                                             | 733                                             | 903                                             | 1209                                             | 1111                                        | 905                                              |

|                                                                                                                                                      | 1891              | 1892                                    | 1893                             | 1894                             | 1895                             | 1896                             | 189                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| . Alleinstehende Männer                                                                                                                              | 1876<br>80<br>115 | 2569<br>116<br>130                      | 2530<br>127<br>122               | 2929<br>157<br>130               | 3016<br>169<br>132               | 2611<br>165<br>130               | 2642<br>202<br>133               |
| Berfunft ber bauernd Unter-                                                                                                                          |                   |                                         |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| dleswig-Solftein<br>Ippreußen<br>Jefpreußen<br>Jofen<br>Jofen<br>Johnnern<br>Tranbenburg                                                             | 133<br>30         | 2640<br>145<br>29<br>67<br>30           | 2534<br>138<br>44<br>80<br>39    | 2493<br>244<br>42<br>70<br>52    | 2626<br>276<br>85<br>81<br>48    | 2617<br>303<br>72<br>84<br>57    | 2610<br>281<br>77<br>104<br>66   |
| annover<br>Heinland<br>iaglen<br>effensNaffau<br>Seifalen<br>erzogtum Lauenburg                                                                      |                   | 119                                     | 283                              | 364                              | 344                              | 295                              | 315                              |
| layern<br>Bürttemberg<br>iachfen<br>laben<br>effen<br>Ubenburg<br>Ledfenburg<br>traunfdweig<br>anfeliäde<br>Ifg&-Eothringen<br>brige beuifde Staaten |                   | 191                                     | 2:32                             | 227                              | 215                              | 214                              | 173                              |
| usland                                                                                                                                               | <u> -</u> 1       | 20<br>—                                 | 27                               | 32                               | 58<br>—                          | 44<br>—                          | 58<br>—                          |
| Insgesamt                                                                                                                                            | 3173              | 3241                                    | 3417                             | 3524                             | 3733                             | 3686                             |                                  |
| uswärtige                                                                                                                                            |                   | 601                                     | 883                              | 1031                             | 1107                             | 1069                             | 1074                             |
| erfunft ber vorübergehend Unter-<br>ftüten:                                                                                                          |                   |                                         |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| chleswig-Holstein<br>lipreußen<br>keftpreußen<br>ofen<br>chlesten<br>ommern<br>randenburg<br>annover<br>beinland                                     | 265<br>126<br>:   | 1284<br>458<br>158<br>165<br>265<br>265 | 1171<br>398<br>186<br>150<br>220 | 1321<br>479<br>192<br>179<br>268 | 1438<br>471<br>170<br>204<br>236 | 1360<br>391<br>211<br>162<br>238 | 1434<br>446<br>188<br>147<br>270 |
| achsen                                                                                                                                               | :                 | 950                                     | 1149                             | 1100                             | 1240                             | 1000                             | 1025                             |

| 1898                                                                                 | 1899                                                                                 | 1900                                                                                 | 1901                                                                                   | 1902                                                                                  | 1903                                                                                  | 1904                                                                                 | 1905                                                                                 | 1906                                                                               | 1907                                                                                  | 1908                                                                              | 1909                                                                                  | 1910                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2688<br>193<br>175                                                                   | 2894<br>166<br>139                                                                   | 3175<br>142<br>148                                                                   | 3548<br>167<br>186                                                                     | 4000<br>191<br>190                                                                    | 4074<br>188<br>196                                                                    | 3874<br>244<br>253                                                                   | 3676<br>225<br>227                                                                   | 3641<br>223<br>258                                                                 | 3996<br>222<br>227                                                                    | 4662<br>241<br>294                                                                | 4603<br>206<br>240                                                                    | 4260<br>188<br>225                                                       |
| 2555<br>317<br>125<br>104<br>48<br>40<br>60<br>72<br>38<br>36<br>21<br>10            | 2628<br>392<br>110<br>102<br>64<br>59<br>85<br>66<br>29<br>50<br>18<br>13            | 2552<br>392<br>131<br>120<br>68<br>63<br>101<br>68<br>31<br>48<br>21<br>14           | 2557<br>358<br>125<br>119<br>71<br>69<br>90<br>72<br>27<br>48<br>20<br>6               | 2654<br>386<br>125<br>115<br>60<br>69<br>90<br>80<br>33<br>57<br>18<br>11<br>6        | 2574<br>376<br>149<br>108<br>66<br>79<br>70<br>103<br>36<br>51<br>11<br>11            | 2580<br>405<br>195<br>133<br>69<br>79<br>75<br>95<br>36<br>62<br>16<br>14<br>28      | 2600<br>453<br>184<br>106<br>97<br>117<br>79<br>107<br>26<br>55<br>26<br>15          | 2747<br>500<br>79<br>127<br>110<br>102<br>101<br>115<br>24<br>48<br>15<br>23<br>18 | 2881<br>503<br>148<br>120<br>106<br>103<br>119<br>97<br>31<br>61<br>11<br>16<br>21    | 2934<br>507<br>194<br>134<br>117<br>105<br>113<br>86<br>23<br>62<br>16<br>26<br>9 | 2627<br>480<br>146<br>142<br>124<br>100<br>105<br>101<br>37<br>64<br>16<br>26         | 2611<br>410<br>163<br>138<br>141<br>108<br>91<br>31<br>52<br>18          |
| 5<br>9<br>32<br>14<br>8<br>40<br>35<br>2<br>38<br>3<br>48                            | 7<br>12<br>31<br>6<br>8<br>35<br>56<br>3<br>38<br>38<br>37                           | 12<br>9<br>30<br>6<br>9<br>37<br>44<br>1<br>40<br>37                                 | 14<br>7<br>30<br>6<br>-<br>34<br>43<br>2<br>31<br>-<br>33                              | 7<br>7<br>38<br>5<br>-<br>39<br>56<br>13<br>35<br>-<br>31                             | 7<br>8<br>35<br>9<br>2<br>27<br>33<br>12<br>46<br>—                                   | 9<br>7<br>33<br>11<br>1<br>28<br>55<br>12<br>45<br>31                                | 13<br>5<br>48<br>12<br>2<br>21<br>97<br>13<br>78<br>1<br>53                          | 16<br>4<br>54<br>11<br>2<br>42<br>82<br>10<br>79<br>3                              | 14<br>41<br>10<br>1<br>24<br>92<br>14<br>62<br>3<br>38                                | 13<br>2<br>49<br>3<br>1<br>39<br>76<br>7<br>59<br>2<br>28                         | $\begin{array}{c} 11 \\ 3 \\ 44 \\ - \\ 36 \\ 92 \\ 12 \\ 54 \\ 2 \\ 32 \end{array}$  | 15<br>2<br>36<br>2<br>36<br>72<br>15<br>64<br>41                         |
| 52                                                                                   | 54<br>—                                                                              | 51<br>—                                                                              | 44                                                                                     | <b>4</b> 8                                                                            | 79                                                                                    | <b>4</b> 8                                                                           | 73<br>1                                                                              | 57<br>1                                                                            | $^{51}_{\ 2}$                                                                         | 50<br>1                                                                           | 55<br>2                                                                               | 50                                                                       |
| 3726<br>1171                                                                         | 3922<br>1294                                                                         | 3899<br>1347                                                                         | 3779<br>1262                                                                           | 3983<br>1329                                                                          | 3927<br>1353                                                                          | 4067<br>1487                                                                         | 4298<br>1698                                                                         | 4400<br>1653                                                                       | 4573<br>1692                                                                          | 4656<br>1722                                                                      | 4326<br>1699                                                                          | 4238<br>1627                                                             |
| 1450<br>437<br>226<br>183<br>244<br>242<br>235<br>248<br>71<br>179<br>40<br>41<br>26 | 1419<br>411<br>209<br>186<br>285<br>239<br>206<br>237<br>69<br>167<br>55<br>62<br>23 | 1454<br>454<br>236<br>185<br>263<br>212<br>276<br>222<br>71<br>165<br>37<br>68<br>14 | 1764<br>479<br>244<br>217<br>293<br>262<br>299<br>304<br>100<br>219<br>60<br>108<br>28 | 1830<br>528<br>368<br>272<br>338<br>312<br>410<br>305<br>95<br>232<br>80<br>114<br>58 | 1975<br>619<br>329<br>252<br>423<br>278<br>301<br>319<br>101<br>192<br>59<br>92<br>28 | 2202<br>555<br>318<br>235<br>345<br>212<br>285<br>293<br>92<br>171<br>45<br>93<br>23 | 1963<br>534<br>280<br>221<br>321<br>258<br>195<br>297<br>86<br>323<br>42<br>95<br>24 | 1696<br>503<br>262<br>216<br>340<br>267<br>183<br>278<br>101<br>314<br>41<br>54    | 1787<br>484<br>331<br>264<br>370<br>318<br>213<br>301<br>116<br>397<br>44<br>72<br>21 | 2447<br>554<br>404<br>266<br>377<br>312<br>248<br>369<br>141<br>334<br>45<br>82   | 2263<br>520<br>364<br>263<br>444<br>326<br>341<br>329<br>140<br>287<br>67<br>94<br>26 | 1866<br>385<br>314<br>271<br>358<br>290<br>333<br>149<br>458<br>59<br>67 |

Barfels, Die Wirtungen der Invalidenversicherung in Schleswig-Holliein. 6

82

| Mehren Bernen Beginner in der                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | 1891  | 1892                                                               | 1893                                                         | 1894                                                                        | 1895                                                               | 1896                                                         | 1897                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| \$\text{Onefidite}\$ \tag{Case}\$ | írttemberg<br>chfen den den den den den den den den den d                                                                                                                                                                       | :     | 607                                                                | 526                                                          | 687                                                                         | 735                                                                | 628                                                          | 610                                                                               |
| Gerkunft unbefannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nsestädte                                                                                                                                                                                                                       | :     |                                                                    |                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                              |                                                                                   |
| ### Miswärtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |       | 312<br>—                                                           | 255<br>—                                                     | 238<br>—                                                                    | 249<br>—                                                           | 182<br>—                                                     | 218<br>—                                                                          |
| Mi swärtige     .     2895     2878     3211     3308     2901     2       Unterführte Ausständer:       Öf erreich Ungarn     .     47     73     68     54     76     38       Sindinavier (vavon Norweger)     .     79     128     116     118     114     119       Ör inn     .     .     4     16     22     17     40     19       Sindinber     .     .     3     2     8     4     3       Silliener     .     .     .     .     1     1     .     .     4       Grandinber     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . </td <td>Insgefamt  </td> <td>3145</td> <td>4179</td> <td>4049</td> <td>4532</td> <td>4746</td> <td>4261</td> <td>4335</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Insgefamt                                                                                                                                                                                                                       | 3145  | 4179                                                               | 4049                                                         | 4532                                                                        | 4746                                                               | 4261                                                         | 4335                                                                              |
| Öf erreich Ungarn       47       73       68       54       76       38         St Indinavier (davon Norweger)       79       128       116       118       114       119         De nen       74       104       60       58       48       38         Millen       16       22       17       40       19         Sembelger       3       2       8       4       3         Se landber       -       4       34       4       4         St lidiener       -       4       3       4       4         St lidiener       -       4       3       4       4         St lidiener       -       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - "                                                                                                                                                                                                                             |       | 2895                                                               | 2878                                                         | 3211                                                                        | 3308                                                               | 2901                                                         | 2901                                                                              |
| **Simbinavier** (davon Norweger). 79   128   116   118   114   119   20   116   60   58   48   33   33   32   32   33   32   34   34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterftuste Auslander :                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                    |                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                              |                                                                                   |
| IIs läftige Ausländer wurden außerdem abgeschoben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | undinavier (davon Norweger) . nen . nen . nen . lien . lien . lidnder . lifander . lifander . lifander . n190fen . gier und Suxemburger . anier und Portugielen . rfen . ligaren . trentianer , davon Sildamerifaner . itaner . | 79 74 | 128<br>104<br>16<br>3<br>2<br>-<br>1<br>1<br>-<br>2<br>-<br>2<br>- | 116<br>60<br>22<br>5<br>4<br>1<br>1<br>-<br>1<br>-<br>1<br>1 | 118<br>58<br>17<br>8<br>5<br>3<br>-<br>1<br>1<br>-<br>1<br>-<br>4<br>-<br>- | 114<br>48<br>40<br>4<br>1<br>4<br>6<br>1<br>1<br>1<br>-<br>1<br>11 | 119<br>33<br>19<br>3<br>4<br>4<br>-<br>1<br>-<br>-<br>5<br>- | 51<br>137<br>45<br>25<br>3<br>8<br>2<br>1<br>2<br>——————————————————————————————— |
| außerbem abgeichoben:    Se yern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 231   | 332                                                                | 282                                                          | 270                                                                         | 307                                                                | 226                                                          | 276                                                                               |
| Öferreich-Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                    |                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                              |                                                                                   |
| Tirfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | erreid-Ungarn nnbinavier, barunter Norweger . nen . jien . meiger . länder . gländer . gier .                                                                                                                                   | 8     | 16                                                                 | 10<br>5                                                      | 22<br>1                                                                     | 11<br>1<br>3<br>—                                                  | 5(2)                                                         | 3<br>10(4<br>3<br>-<br>-<br>-                                                     |

| 1898                                                          | 1899                                            | 1900                                                                  | 1901                                                                | 1902                                                                  | 1903                                                          | 1904                                                                  | 1905                                                                          | 1906                                                                          | 1907                                                                          | 1908                                                                                 | 1909                                                             | 1910                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 32<br>6<br>97<br>5<br>11<br>68<br>177<br>17                   | 26<br>11<br>97<br>5<br>10<br>58<br>199<br>24    | 43<br>11<br>106<br>7<br>19<br>58<br>175                               | 46<br>14<br>118<br>21<br>7<br>86<br>146<br>37                       | 74<br>12<br>134<br>16<br>3<br>66<br>255<br>34                         | 63<br>20<br>162<br>5<br>18<br>79<br>258<br>23                 | 45<br>5<br>123<br>10<br>3<br>84<br>216<br>24                          | 47<br>14<br>120<br>5<br>13<br>78<br>218<br>30                                 | 46<br>14<br>124<br>11<br>20<br>58<br>178<br>21                                | 38<br>12<br>173<br>6<br>7<br>75<br>168<br>32                                  | 66<br>18<br>181<br>17<br>16<br>126<br>217<br>38                                      | 53<br>9<br>140<br>12<br>8<br>107<br>190<br>25                    | 54<br>18<br>145<br>27<br>7<br>81<br>209<br>25                               |
| 89<br>3<br>69                                                 | 108<br>10<br>61                                 | 118<br>9<br>67                                                        | 137<br>15<br>66                                                     | 194<br>17<br>122                                                      | 231<br>13<br>117                                              | 193<br>6<br>85                                                        | 157<br>8<br>75                                                                | 131<br>7<br>79                                                                | 124<br>7<br>84                                                                | 203<br>8<br>132                                                                      | 211<br>20<br>136                                                 | 170<br>5<br>128                                                             |
| 260<br>9                                                      | 232<br>12                                       | 213<br>12                                                             | 291<br>16                                                           | 328<br>12                                                             | 282<br>12                                                     | 323<br>18                                                             | 307<br>20                                                                     | 308<br>12                                                                     | 381<br>21                                                                     | 434                                                                                  | 365<br>22                                                        | 303<br>26                                                                   |
| 4465<br>3015                                                  | 4421<br>3002                                    | 4534<br>3080                                                          | 5377<br>3613                                                        | 6209<br>4379                                                          | 6251<br>4276                                                  | 6004<br>3802                                                          | 5731<br>3768                                                                  | 5276<br>3580                                                                  | 5846<br>4059                                                                  | 7071<br>4624                                                                         | 6762<br>4499                                                     | 6005<br>4139                                                                |
| 63<br>143<br>55<br>23<br>7<br>7<br>3<br>2<br>2<br>2<br>-<br>- | 64<br>125<br>36<br>26<br>4<br>5<br>16<br>1<br>— | 72<br>98<br>49<br>14<br>6<br>10<br>2<br>—<br>1<br>2(1)<br>1<br>8<br>— | 100<br>94<br>75<br>31<br>9<br>8<br>2<br>4<br>4<br>4(1)<br>—<br>4(1) | 112<br>124<br>67<br>32<br>16<br>9<br>6<br>-<br>2<br>4(1)<br>-<br>4(2) | 115<br>94<br>95<br>33<br>7<br>9<br>2<br>—<br>3<br>1<br>—<br>— | 103<br>119<br>82<br>31<br>2<br>17<br>4<br>1<br>1<br>-<br>-<br>-<br>11 | 92<br>134(2)<br>83<br>27<br>4<br>11<br>12<br>3<br>2<br>2<br>-<br>-<br>10<br>- | 122<br>107(3)<br>74<br>18<br>3<br>15<br>3<br>11<br>6<br>1<br>—<br>—<br>5<br>— | 134<br>127 (1)<br>80<br>47<br>8<br>16<br>4<br>3<br>2<br>1<br>—<br>2<br>—<br>8 | 160<br>108(2)<br>83<br>76<br>11<br>15<br>10<br>13<br>—<br>—<br>1<br>—<br>6<br>—<br>1 | 136<br>120(7)<br>83<br>54<br>5<br>14<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1(1) | 118<br>113,12)<br>48<br>36<br>14<br>12<br>6<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>(1) |
| 312                                                           | 286                                             | 264                                                                   | 335                                                                 | 376                                                                   | 361                                                           | 371                                                                   | 380                                                                           | 365                                                                           | 432                                                                           | 484                                                                                  | 420                                                              | 353                                                                         |
| - 4 5 1 4 14                                                  | -<br>1<br>3<br>-<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-       | -5<br>-1<br>1<br>-5<br>                                               | 3<br>5<br>-<br>6<br>-<br>-                                          | 1<br>9<br>1<br>-<br>9<br>-<br>-                                       | -<br>4<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1                     | 2<br>5<br>4<br>6<br>2<br>—                                            | 4<br>10<br>3<br>-<br>2<br>-<br>-<br>-                                         | 6<br>6<br>1<br>-<br>-<br>-                                                    | 1<br>18<br>1<br>2<br>2<br>-<br>1<br>-                                         | 2<br>12<br>-<br>2<br>4<br>-<br>-<br>-                                                | 4<br>6<br>1<br>-<br>1<br>-<br>2<br>-                             | 2<br>9<br><br>1<br>1<br>1<br><br>                                           |

Die Invalidenversicherung hat je langer besto mehr ihren Ginfluß zur Geltung gebracht; Die Wirfung ber Unfall- und Rraufenve ficherung wird bemgegenüber immer geringer. Der geringe Betrag be: Erstattungen liegt in dem Befen ber Fürforge von Landarmen= ve banden; biefe erftrectt fich auf folche Berfonen, Die icon feit Sichren arbeitsunfähig find, ihre große Familie nicht ernähren tonnen, aus geiftigen und forperlichen Grunden gur Arbeit wenig tauglich find, nicht arbeiten wollen ober von ihrem Ernährer verlaffen find. Ritber, weibliche Berfonen und Altersichmache ftellen bas Saupt= fontingent, bei ihnen ift eine versicherungspflichtige Beichäftigung mift ausgeschloffen. Dazu tommt, bag bie Arbeiter und Dienftbojen aus bem preufischen Often, Die vielfach mit Kamilie bierber mindern, oft von vornberein ungureichend ermerbefähig find und bir befonders läftig fallen. In ben Tabellen (Seite 76-83) geben mir einen Überblid über bie Entwicklung ber ichlesmig=holfteinischen Armenpflege im gangen und getrennt nach Grofftabten. Rlein- und Mittelftabten und Land, fomie nach ber Geburtigfeit ber Landarmen. Mus ben oben gegebenen Grunden treten bie Entwicklungelinien ni bt icharf bervor. Bei ber Dauerunterftutung überwiegt bie Unterfti pung ber Familie, es folgen bie unehelichen Rinber, bie febr ftart gu tenommen haben, und die alleinstehenden Frauen. Ginen erheblicien Bumache an Landarmen zeigen bie Großftabte, mahrend bas Lend einen Stillftand ober gar Rudgang aufweift, außer in ben ur ehelichen Rindern; in den Rlein- und Mittelftadten macht fich eine ge zinge Steigerung bemerkbar. Unter ben vorübergebend Unterfti bten find bie meiften alleinstebende Manner; die Familien tommen ert in zweiter Linie. Der Anteil ber alleinstehenden Franen und Rinder ift gering; unter ben Rindern ift ber Prozentjat unehelicher wieder febr groß. Die Städte haben größeren Bumache an Landarmen, auf dem Lande ift eine Bermehrung berfelben nur unter ben al einftebenden Dannern gu finden. Die unterftutten Familien find m ift 4 bis 5 Ropfe ftarf, in über 50 % ift nur ein Ermachsener verhanden, wodurch fie leicht in Notlagen geraten fonnen. 3m gangen ift bie Bahl ber unterftugten Landarmen von 1891 bis 1910 urt 62,13 % geftiegen. Während bie bauernd Unterftutten in biefer Beit nur 33,56 % jugenommen haben, zeigen bie vorübergebend U iterftütten eine Bermehrung von 90,940/o.

Aus allen diesen Angaben haben wir ein Bild von bem tatjählichen Stand ber Armeupflege früher und jest erhalten. Wie wr oben jahen, ergibt fich eine offenbare Gutlaftung aus ben Beziehungen zwischen Versicherungsanstalt und Armenpstege. Es hanbelt sich babei um die Erstattungen, die die schleswig-hosseinischen Armensverwähne von der Anstalt vergütet erhielten, weil die von den Armensverwaltungen unterstützten Personen auch Renten bezogen. Richt berücksichtigt werden konnten die Fälle, in denen die Armensverwaltungen die Renten direkt von den Rentenempfängern eingezogen haben, entgegen § 50 J.B.G. Nachstehend geben wir Jahl und Betrag der Erstattungen an die Armenverbände für 1891 bis 1911.

| Jahr | Be=<br>willigte<br>Renten | bavon<br>belasteten<br>die Armen=<br>ver=<br>waltungen | hiese<br>erhoben<br>Ersatz-<br>anspruch | Zahl<br>ber<br>Rentens<br>empfänger | Die Rente<br>mußten<br>ganz ober<br>teilweise<br>abtreten | Betrag<br>der Er-<br>stattungen<br>Mf. |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1891 | 6023                      |                                                        |                                         | 5 567                               |                                                           | 223,16                                 |
| 1892 | 2062                      |                                                        |                                         | 6 826                               |                                                           | 2 425.21                               |
| 1893 | 1824                      |                                                        |                                         | 7 996                               |                                                           | 4 217,07                               |
| 1894 | 2226                      |                                                        |                                         | 9 426                               |                                                           | 12 182,18                              |
| 1895 | 2951                      | 172                                                    |                                         | 11 379                              |                                                           | 17 901,23                              |
| 1896 | 3075                      | 218                                                    |                                         | 13 153                              |                                                           | 22 072,99                              |
| 1897 | 3247                      | 242                                                    |                                         | 14 875                              |                                                           | 24 694,69                              |
| 1898 | 3407                      | 1                                                      |                                         | 16 802                              |                                                           | 27 675,36                              |
| 1899 | 3704                      | 205                                                    |                                         | 18 636                              |                                                           | 33 685,38                              |
| 1900 | 4625                      | 277                                                    | 209                                     | 21 167                              | 738                                                       | 40 744,14                              |
| 1901 | 4250                      | 323                                                    | 286                                     | 23 042                              | 612                                                       | 52 227,01                              |
| 1902 | 4510                      | 324                                                    | 280                                     | 25 330                              | 745                                                       | 54 430,76                              |
| 1903 | 4778                      | 275                                                    | 244                                     | 27 249                              | 774                                                       | 66 349,30                              |
| 1904 | 4410                      | 270                                                    | 252                                     | 28 838                              | 780                                                       | 72 720,81                              |
| 1905 | 3521                      | 235                                                    | 205                                     | 29 454                              | 786                                                       | 79 492,43                              |
| 1906 | 3205                      | 219                                                    | 175                                     | 29 679                              | 756                                                       | 89 302,59                              |
| 1907 | 3505                      | 209                                                    | 182                                     | 29 835                              | 847                                                       | 99 586,40                              |
| 1908 | 3591                      | 226                                                    | 206                                     | 30 207                              | 1182                                                      | 109 987,25                             |
| 1909 | 2830                      | 201                                                    | 190                                     | 29 877                              | 1224                                                      | 118 685,19                             |
| 1910 | 3297                      | 276                                                    | 264                                     | 30 090                              | 1307                                                      | 126 099,83                             |
| 1911 | 3461                      | 245                                                    | 241                                     | 30 078                              | 1207                                                      | 136 885,87                             |

Die Steigerung der überwieseuen Beträge hat ihren Grund in der Steigerung der Jahresrenten und der Unterkühungsbauer. Sine Ersparnis der Gemeinden an Armenunterstühungen wäre zu machen gewesen, wenn besonders die weiblichen Personen, die infolge ihrer Berehelichung ans der Zwangsversicherung ausschieden, von der freiswilligen Weiterversicherung mehr Gebrauch gemacht hätten. Die Geweinden bewilligen übersandt isch ich eine Geweinden willte zur Erhaltung

<sup>1</sup> Bgl. Biffell, Arbeiterversicherung und Armenpflege, Sozialistische Monat8s heite 1913, heit 5, S. 308 ff.

bei Nentenanwartschaft von Beburftigen im Interesse ihrer späteren Ertlastung, wenn auch noch in viel zu geringem Mafie.

Da ber Rreis ber zu unterftutenben Berionen erheblich meiter gezogen ift, laft fich bie mirfliche Entlaftung ber Armenverhande gan nicht feststellen. Der Nachweis wird besonders badurch erschwert, bali die Entwicklung der Anvalidenversicherung zeitlich mit der ale ngenden wirtschaftlichen Unfwärtsbewegung gufammenfällt. Wenn auch die Rranten- und Unfallverficherung ihren Unteil an ber Entlafung ber Armenpflege hat, jo ift boch ber größte Erfolg bei weitem ber Invalidenversicherung zuzusprechen, die bie Sauptursachen bes Beuperismus befämpft. Die großen Unterschiebe in ben Armentof en ber Grofiftabte, ber Rlein- und Mittelftabte und bes Landes rühren baber, bag die Stätten größeren Bohlftandes gleichzeitig bie fortgeschrittenfte fozigle Gestaltung bes Armenmefens aufzumeisen baben. Singu tommt noch, baf bie ichleswig-holfteinische Armenpflige por Infrafttreten bes Unterftukungsmobnfikgefetes eine beffere Organisation aufwies als bas alte Preugen 1. Die Armenverwaltungen miffen ftanbig im Konner bleiben mit ber Invalidenversicherung. ba fie nur auf Diefe Beife eine mirffame Entlaftung berbeiführen for nen 2. Gie haben fich über die Unfprüche ber verfichert gemefenen Unterftütten zu unterrichten, um diese möglichft ber Armenpflege fern gu jalten. Im Rotfalle tann eine Ergangung ungureichender Leiftungen der Anvalidenversicherung eintreten. Gine Belaftung ber Armenverbande entsteht zuweilen baraus, baf fie bie Rückreifekoften von Reitenbewerbern ju tragen haben, die mit ihren Unsprüchen vom R.B.A. befinitiv abgewiesen find und mittellos in Berlin bafteben.

Alle Untersuchungen, die über die Entsastung der Armenpsege durch die Involitbenversäherung angestellt sind, nehmen einen Bergleich der Armenkosen verschiedener Perioden vor. Wie bereits oben errähnt, ist durch diese Wethode eine zissermmäßige Feststellung der Entsastung nicht möglich, da keine Rücksicht dacauf genommen wird, wie viel Personen durch die Involidenversicherung der Armenpsege entigen wurden. Ein Ansat dazu liegt in der Feststellung der Er tattungen seitens der Träger der Involidenversicherung an die Arnenverwaltungen. Um ein ganz klares Bild über die Entsastung an gewinnen, müßte untersucht werden, wieviel Kentenempsänger

burch ihre Rente vor ber Armenunterstützung bewahrt bleiben. Das erforberte allerbings ein Eindringen in persönliche Berhältnisse; am ehesten ware die Möglichkeit dazu auf dem Lande gegeben, weil dort die persönliche Lage eines seden besser bekannt ist, als in der Stadt. Genauere Resultate wären aber auch so nicht zu gewinnen, und es bleibt nur der Weg, die aus der Invalidenversicherung hervorgegangenen Unterstützten zu den Gesamtangaben der Armenverwaltungen in Beziehung au setzen 1.

### II. Die Wirfungen auf die Unternehmer.

Much bier fonnen die felbitversicherten Unternehmer, die bereits oben besprochen find, ausscheiben. Klagen ber Unternehmer über au große Belaftung find nicht laut geworden, fühlbarer macht fich jest die Beitragserhöhung der R.B.D. Dagegen find feitens der Berficherungsanftalt und ihrer Kontrollbeamten in ben erften Jahren gablreiche Rlagen über ben paffiven Biderftand ber Landbevölkerung erfolgt. Die Mehrzahl ber verhängten Ordnungsftrafen fiel borthin, obwohl gerade dem ländlichen Befit ber größte Borteil erwachfen ift. Die Belaftung ber verschiedenen Betriebe ift nicht gleichmäßig 2; am meiften fühlbar wird fie im Kleingewerbe, weil fich biefes nicht bei ber Preisbildung ichablos halten fann, es muß baber bie Sogiallaften in ber Untoftenberechnung besonders berüchtigen. Die befürchtete Begunftigung ber ausländischen Konfurreng, Die in Mirklichkeit immer auf gang anderen Urfachen beruht, hat fich nicht berausgestellt. Dagegen find die erhöhten Produktionskoften ein Uniporn ju größerer Betriebeintenfität gemejen 3. Die Invaliden= persicherung hat bagu die Beranbildung eines gehobenen Arbeiter= ftandes erleichtert, und hierdurch allein murbe die ausländische Ronfurreng für die Dauer ins hintertreffen fommen, ba fie burch niedrige Löhne die Lebenshaltung erschwert und infolgedeffen feine leiftungsfähigen Arbeiter haben fann. Das Streben jedes Landes muß auf boch qualifizierte Arbeit gerichtet fein. Ferner bat bas beutiche Beispiel in ben meiften Ländern Nachahmung gefunden, und icon baburch find die Chancen eines Ronfurrengtampfes gemindert.

<sup>1</sup> S. Reigenstein, Die ländliche Armenpflege und ihre Reform. 1887. Sp gieller Teil. S. 183 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Bahn, Arbeiterversicherung und Armenpsiege, Archiv für Sozialwif enichaften und Sozialpolitit, Bb. XXXV, S. 483.

<sup>1</sup> Bgl. Zahn, a. a. D. S. 448 ff.

<sup>2</sup> Die öffentlich-rechtlichen Belaftungen von Gewerbe, hanbel und Induftrie. Berausgegeben vom Sanfabund 1912, S. 7 ff.

<sup>3</sup> Bahn, Die Belaftung burch bie beutiche Arbeiterversicherung. Beitichrift für bie gefamte Berficherungswiffenfcaft 1912, C. 1144.

Es hat sich herausgestellt, daß unter der Invalidenversicherung die Hausindustrie keinen größeren Umfang genommen hat. Das ipricht beutlich gegen die oft behauptete zu hohe Belastung der Industrie. Die Berufs- und Betriebszählungen haben nämlich sollendes ergeben:

| Jahr | haus-<br>industrielle<br>Betriebe | in biefen<br>Beschäftigte | davon<br>Prozent<br>Weibliche |
|------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1882 | 3537                              | 5030                      | 41,5                          |
| 1895 | 3674                              | 5687                      | 37,6                          |
| 1907 | 2934                              | 4528                      | 40,8                          |

Diese Abnahme sehen wir in Preußen und im Deutschen Reiche schun seit 1882. Nach ben Angaben der Unternehmer träse dies allerdings nicht zu, danach beschäftigten 1895 291 Unternehmer in der Provinz 2754 Hausindustrielle und 1907 321 Unternehmer 38:18 Hausindustrielle. Offenbar sind die Angaben nicht sehr zurerlässig. Nach den Ergednissen der Berufse und Betriebszäklungen betrug die Hausindustrie in Prozenten sämtlicher Gewerbebet iebe:

|                                                      | 1882 | 1895              | 1907              |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| in Schleswig-Holstein in Breußen im Deutschen Reiche | 10.5 | 4,4<br>9,5<br>9,8 | 3,1<br>6,6<br>8,1 |

un ) die darin beschäftigten Personen machten von je 100 Erwerbstätigen

|                                                        |  |  | 1882              | 1895              | 1907              |
|--------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| in Schlesmig-Dolftein in Breugen im Deutschen Reiche . |  |  | 3,1<br>5,8<br>6,4 | 2,5<br>4,3<br>4,4 | 1,4<br>2,2<br>2,8 |

aus. Über 75 % biefer Betriebe find Alleinbetriebe. Durch eine Produktionsverschiebung in die Hausindustrie wurden ber Versicherung griße Beiträge entzogen sein.

Infolge ber Zusammenarbeit ber Unternehmer und Arbeiter in bei: verschiedenen Behörden ber Berficherungsanstalt stellt sich allmahlich bei ben Arbeitgebern ein besseres Berfiandnis der sozialpo itischen Forderungen unserer Zeit heraus, mahrend auf ber anderen Seite ein enger Zusammenschluß der Unternehmer wie der Arbeiter zur Wahrung ihrer einseitigen Interessen statffindet. Im großen Ganzen darf man sagen, daß die Invalidenversicherung durch ihre Lasten mitgewirft hat, dem Wirtschaftsleben eine größere Steitzefeit zu geben, und daß hiervon die Unternehmer nicht am wenigsten Ruten haben. Die sozialpolitischen Lasten verhindern zweisellos leichtsinnige und schlecht sundierte Gründungen, die durch ihren baldigen Zusammenbruch großes Unheit anrichten würden, und sind so ein Schutz gegen übermäßige inländische Konkurrenz.

Auch bei ben Arbeitgebern hat sich häusig gezeigt, daß ihnen die grundlegenden Bestimmungen der Anvalidenversicherung nicht befannt waren. Hierdung wurde eine häusige Kontrolle nötig, die die Kossen mit sider 9 % der Berwaltungsausgaden belastet. In Altona und bei 12 Oriskrankenkassen hat man den Arbeitgebern die Beitragsentrichtung durch das Einzugsversahren noch erleichtert, dadurch sind aber wieder neue Ausgaben in Höhe von 75 % der Kontrollkossen entschanden.

### III. Die Wirkungen auf die Gemeinwesen.

Betrachten wir zunächst die rein materielle Seite. Un Rommunal= anleihen besitt die Anstalt 14966 120 Mf., davon ungefähr 2/8 von Städten; ferner ift fie im Befit von 1912 000 Mf. Schuld= verschreibungen und Pfandbriefen von Gemeinden und Kommunal= verbanden, fowie von 3 205 000 Mf. Staatspapieren. Den Gemeinwefen, besonders aber den Gemeinden, mird burch bie Entlastung ihres Bubgets die Durchführung ihrer Aufgabe erleichtert. Die Berficherungsanstalt tann bagegen burch Gemabrung eines niedrigen Ringfußes einen Druck ausüben, um die Gemeindeverwaltungen gu einer Bolitif zu veranlaffen, von ber bie Berficherten Ruten haben. Beiter hat die Unstalt für gemeinnütige Zwecke (Bau von Rrankenhäufern, Bolfsbabern, Bafferleitungen ufm.) 2655 900 Mf. an Städte und gemeinnütige Bereine, 1694680 Mt. auf bem Lanbe als Darleben gegeben. Der größere Betrag an Darleben, ber ben Städten zugefloffen ift, ftellt ben Ausgleich ben Landgemeinden gegenüber her, ba lettere bei ben Entichädigungeleiftungen ber Anftalt in jeder Beije bevorzugt murben. Diefer Unterschied wird ichon Dadurch gemilbert, daß die ftädtischen Renten burchschnittlich bedeutend höher find als bie Renten auf bem Lande.

Durch die Entlastung der Armenverwaltungen haben lettere die Möglichkeit, ohne große Kostenvermehrung die Armenpslege extensiver zu betreiben. Wielfach werden die Gemeinden von der Anstalt zur die terklütung durch Listenführung, Auskünste und Untersuchungen herangezogen; meist handelt es sich um Armensachen, wegen derer die Anstalt ohnehin in ständigem Konner mit den Gemeindebehörden de üglich der Regreßausprüche bleiben muß. Der Wohnungsnot der Gemeinden ih durch reichsiche Unterstützung des Arbeiterwohnungsbates geholsen, und zugleich sind den Gemeinden ihre sozialpolitischen Ausgaben erleichtert.

Aber auch die Invalibenversicherung hat Gewinn babei. Sier ist es der Staat, der die Versicherung weitgehend entlastet. Zunächst trügt er die Kossen der Berwaltungs- und Nechtsprechungsbehörden mit Ausnahme der Landesversicherungsanstalt selbst, ferner leistet er die nötigen Vorfchilfe bei der Postverwaltung und trägt die Kossen des Beitragsmarkenverkaufs und der Rentenzahlung, weiter zahlt er sänktiche Ventenanteile für die Versicherungspssichtigen, solange sie ihrer Willitärpssicht genügen, und schließlich kommt er für die Rentenzuchssie und sabrundungen auf. Ohne diese Kossenersparnisse, die von sämtlichen Steuerpssichtigen zu tragen sind, würden die Rentenzu niedrig sein und water der jehige Erfolg der Invalidenversicherung größtenteils ausgeblieben. Die Höhe der Kenten muß so bemessen zur dicht nur eine teilweise Erseichterung der össentlichen Amenpslege oder ein Taschengeld darstellt, sondern auch für notbürtlichen Unterhalt an billiaen Orten binreicht.

Wenn auch die Invalibenversicherung über ganz bebeutende simmen versügt, so wäre es doch erwünscht, genaue gesehliche Borsichtiften über die Anlegung der Kapitalien zu haben, da sonst in faiblichen Provinzen die Städte und umgekehrt in industriellen Bizirken das Land benachteiligt werden könnte. Gine weitergehende Bieiligung der Arbeitgeber und Arbeiter an der Selbstverwaltung wurde da schon viel nüten.

### IV. Die Wirtungen auf die Gesamtheit.

Hier haben wir zunächft die oben aufgeführte Belaftung der Gesamtheit mit allen benjenigen Ausgaben, die nicht von den Unternehmern und Arbeitern aufgebracht werden. Demgegenüber stehen die zahlreichen Vorteile, die die Invallbenversicherung mit sich bringt. Dirch ihre Entschädigungsleistungen enthebt sie die minder Bemittelten

großenteils ber Sorge um die Butunft. Wenn dies auch feine Schattenfeiten haben fann, ba die Unfpruche an ben Staat immer großer werben, fo wird es boch niemals dahin fommen, daß fich jeder Staatsbürger auch als Staatsvensionar fühlt. Die Riedrigkeit ber Rente ift bagegen ein ausreichender Schut. Ferner hat Die Beilfürsprage ber Unftalt erfolgreich gegen bie Invalibität angefämpft. 2Benn auch perhältnismäßig hohe Roften entstanden find, jo barf boch niemals vergeffen werben, bag bas gange Bolf bavon Borteil bat, menn bie Unftalten in großzugiger Beise gegen die Rrantheiten porgeben. Rugleich ift die Anftalt an ber Aufflärungsarbeit über Die Gefahren einzelner Boltstrantheiten, besonders der Tuberfuloje, energifch beteiligt. Die großen Wohltätigfeitsvereine erhalten für Amede ber Rranfenpflege reichlich Beihilfe. Das große Biel ift, Die Gefundheit und Tattraft bes Bolfes ju beben; ichon jest ift eine Berlangerung ber mittleren Lebensbauer gu fonftatieren. Much bie Errichtung gefunder Arbeiterwohnungen bat bagu beigetragen. In ber Rechtipredung ichneibet bie Landesversicherungsanstalt Schleswig-Solftein unter ben landlichen Unftaltebegirten aut ab 1. Renten= anspruche murben nicht allzuviel abgelehnt, und bei Streitigfeiten war ber Erfolg ber Rentenansprecher über bem Durchschnitt. Durch bie Berminderung der Armenlaften und ihre Berteilung auf leiftungs= fähige Berbande ift vieles gebeffert worden. Bahrend ber Arbeiter ebedem bei Krantheit und Altersichmäche ber Armenverwaltung gur Laft fiel, ift bies beute nur in besonders ungunftigen Lagen, die allerbings immer noch häufig genug eintreten, ber Sall. Die mirtichaftliche Kräftigung bes Urbeiters aber macht ihn zu qualifizierter Arbeit erft geeignet, gang abgesehen bavon, bag er bann auch quantitativ leistungsfähiger wird. Die Gozialgesetzgebung hat bierburch unfere Ronfurrengfähigfeit auf bem Beltmartt ginftig beeinfluft. Im Intereffe ber Gesamtheit und ber Invalidenversicherung mare es angebracht, wenn die bis jest nur den Gewerbe= und Fortbildungsichulen überlaffenen Rentenakten in größerem Umfange allen Schulen jum ftaatsbürgerlichen Unterricht juganglich gemacht mürben.

Falle von Rentenjucht icheinen hier felten zu fein; fie kommt wohl nur bei ländlichen Arbeitern vor, in ber Stadt könnte es fich lediglich um weibliche Personen handeln, wie Auswartes, Zeitungsund Scheuerfrauen, die bei gang bescheinen Ansprüchen mit ber

<sup>1</sup> Bei ben induftriellen Unftalten find bie Ergebniffe allgemein gunftiger.

Rente auskommen können. Daß eine birekte Schäbigung ber Gesantheit vorliegt, kann man bei so einzelstehenden, noch dazu unsicheren Fällen nicht sagen. Diese Unsicherheit liegt daran, daß es für die Arzte nicht leicht ist, die Forderungen der Involldenversicherung mit bein Besund in Ginklang zu sehen, da eine besondere Schulung da u nötig ist. Die Arzte selbst nachen für derartige Mängel Schwächen in der Organisation und Ausführung verantworklich.

Der eigentliche Wert ber Invalidenversicherung liegt in bem Berfuche, die Erifteng ber unteren Bolfstlaffen auf ber Bafis bes Arbeiteverhaltniffes gu fichern 1. Um ein völliges Belingen gu ge= wihrleiften, muffen bie auftretenben Mangel ausgemerzt werben. 3. B. Unwirtschaftlichfeit und bie Möglichfeit ber Simulation und Bermeichlichung. Im allgemeinen ift es bei ber Schaffung pon neuen Rechten und gar Daffenrechten unvermeiblich, bag einzelne Barten fid fühlbar machen. Es ift bier eine gute Seite ber unerwünfcten Folgeerscheinungen, daß fie bald icharf in Erscheinung treten und ba urch den Gesetgeber auf die Mangel feines Werfes aufmerkiam mechen. Die größte Barte ber Invalibenversicherung liegt in ber Behandlung ber gahlreichen fleinen Unternehmer 2 in Gewerbe, Sandel und Landwirtschaft, beren fogiale Lage fich von berienigen ber Arbeiter oft in nichts unterscheibet, Die aber gur Erlangung berfelben Berteile ichwerere Bedingungen erfüllen muffen. Richt gu unter= ich iben find die psuchologischen Momente, die in ber Erhaltung bes Kamilienfinnes durch die Rente liegen. Weiter muß berücksichtigt werben, bag die Armenunterftugung bie Schaffenstraft und ben Le jensmut ber Empfänger lahmt, und baf baber bie Invalibenversicherung burch Gernhalten ber Armenunterftugung von einem ar ihen Teile ber Berficherten außerorbentlich viel Gutes gewirft ha: Das hat feine Bedeutung sowohl für die Brivatwirtschaft wie für die Boltswirtschaft. Endlich ift burch die Invalidenversicherung au h eine größere Extenfitat ber privaten und ber öffentlich-rechtlichen Armenpflege ermöglicht worben, die jedoch nicht auf Roften ber Artenfität vor fich ging. Bir feben alfo, daß bie Borteile ber Ir valibenversicherung ihre Rachteile bei weitem überwiegen. Durch bie R.B.D. find icon einige Schwächen ausgemerzt und bagu neue Gefichtepuntte berüdfichtigt.

## Schluß.

Es bleibt uns noch die Aufgabe, die Ergebniffe bes Jahres 1912 auf einschneibende Anderungen und Abweichungen von ben bisherigen Entwicklungslinien zu untersuchen.

Infolge ber Beitragserhöhung erfuhren bie Beitragseinnahmen gegen 1911 eine Steigerung von 26,1%, womit gleichzeitig eine Anderung in der Berteilung der Beiträge auf die einzelnen Klaffen verbunden war. Es kamen:

 auf je 1000 Verficherte Beiträge in Klaffe

 I
 II
 III
 IV
 V
 I
 II
 III
 IV
 V

 1911: 49
 270
 272
 223
 186
 2,6
 20,8
 25,1
 25,7
 25,8

 1912: 52
 273
 259
 205
 211
 2,5
 19,1
 24,1
 24,2
 30,1

Die Zahl ber Wochenbeiträge in Klasse I und II ist daburch so stark gestiegen, daß bet einem Rückgange der gesamten Zahl der Beiträge um 0,93% beisenigen Speschlicksenden, die infolge ihrer Verehelichung aus der versicherungspslichtigen Beschäftigung ausschieden, durch die A.B.D. der Weiterversicherungspssicht unterlagen mit Mindestbeträgen von 10 Marken der I. Klasse pro Zahr. Die Sinnahmen sind jedoch infolge der Beitragserhöhung stark gewachsen. Da die Gesamtausgaden nur eine geringe Steigerung aufweisen (die Verwaltungskosten zeigen sogar eine kleine Ubnahme), hat die Anstalt einen Vermögenstuwachs von zirka 4000 000 Mk. aufzuweisen, von dem fast 3000 000 Mk. in Wertpapieren angelegt wurden. Der Anteil dieser Anlagen an dem verzinslichen Anstalksvermögen ist daher von 14,40% 1911 auf 20,65% gestiegen; mit Sinschlie der Kommunalanseihen sind sogar 53,42% gegen 49,73% im Vorjahre besetzt.

Die neu bewilligten Invalibenrenten zeigen au Zahl und Durchsichnittsbetrag eine erhebliche Junahme. Der Jahresbericht 1912 versucht, die Schwankungen in den jährlichen Jugängen aus der Lage des Arbeitsmarktes, aus den jeweilig geltenden geschlichen Beschimmungen und aus der Art ihrer Durchführung zu erklären. Er betont, daß das J.B.G. wie die R.B.D. für die Neutenansprecher Erleichterungen brachten, daß dagegen die Ministerialerlasse von 1904 und 1908 (betressend das Bersahren vor den unteren Verwaltungsbehörden bzw. die mündliche Verhandlung in allen Fällen) wenigstens für die nächsten gahre eine schäfere Gesetzesauslegung verursachten. Völlige Aufklärung könnte aber nur eine Untersuchung geben, die

<sup>1</sup> p. Zwiedincd: Cubenhorft, Conialpolitif, C. 418 ff.

<sup>2</sup> Bertner, Die Arbeiterfrage, G. 316.

bie Rentenbewerber und bie Bugange an Rentnern minbeftens nach Bi rufsgruppen erfafte. Neu ift bei ber Anvaliben- und auch Rrantenrente ber Kinberguschuß, ber 1912 in 297 Rällen 42.00 Mf. pro Kall und 18,50 Mt. pro Rind burchichnittlich betrug. Die Rranfenrenten miefen Enbe 1912 nur einen Bestand von 170 auf und darafterifieren nid in fteigenbem Dage als übergangsform gur Invalidenrente (1912 mi rbe in 67 % ber Abgange Anvalibenrente bemilligt). Im Gegen= fatt gur Invaliden- und Krankenrente ift die durchichnittliche bewilligte All tergrente gesunken; wie bei ber Rrankenrente überwiegt ber Renten= ab jang ben Bugang. Gin Umidwung barin, bag ber mannliche Rentenanteil fo ftart überwiegt, ift erft gu erwarten, wenn ber Beiter= perficherungezwang für biejenigen verheirgteten Frauen, bie nicht mehr verficherungspflichtig beschäftigt find, fich nach 35-40 Sahren vol bemerkbar machen wird; für die Invaliden= und Krankenrente ift biefer Zeitpunkt wohl beträchtlich naber gerückt. Auf Beranlaffung bei R.B.A. hat auch die Landesversicherungsanftalt Schleswig-Bolftein Erjebungen angestellt über ben vermeintlichen Zumachs an Altersrer ten bei Berabsetung ber Altererente auf bas 65. Lebensighr. Des Ergebnis mar für ben 1. Juli 1912 bie Anwartichaft von 32)3 Berfonen auf Altergrente, momit ber Beftand bes Sahres 1902 nic)t gang erreicht mare. Die Anftalt mare imftanbe, auch biefe Be aftung zu tragen, selbst wenn, wie anzunehmen ift, die neuen La ten ber Anftalt, die in Form von einmaligen Abfindungen als Bitwengelb und Baifenaussteuer, von fortlaufenden Leiftungen als Bitmer- und Bitmenrente, Bitmenfrankenrente und Baifenrente an bie Stelle ber Erftattungen an Sinterbliebene getreten find, in Bufunft bedeutend machfen. Die Ausgaben für die Sinterbliebenenvernicherung find um girta 50 % gegen bie für Erftattung an hinter= bli bene (1911) gurudgeblieben. Weggefallen find auch die Erstattungen an Berheiratete und Unfallverlette. Der Reft ber Erstattungsantrage ift 1912 bis auf einen Kall erledigt worden.

In statistischer Hinsicht ist zunächst zu bemerken, daß die Notweidigkeit einer Zählung sich immer mehr sühlbar macht. Stellt z. !8. die Anstalt eine Berechnung der Ausgaben pro Kopf an, so ma ht die Feststellung der zugrunde zu segenden Zahl der Versicherten die größten Schwierigkeiten. Nach der Verriszsählung vom 12. Juni 1967 wäre die Zahl der Versichteren 375 769. Seht man hingegen, wie dies üblich ist, die jährliche durchschrittliche Beitragsmarkenzahl gleich 46, so erhält man 401 823 Versicherte, und wenn man die Markensahl nach dem Ergebnis der Quittungskarkenzahlung von 1903

nur zu 36,8 annimmt, gar 502279. Jene Zählung bewies aber auch, daß Interpolationen auf Grund der Berufszählungen recht ungenaue, meist wohl zu hohe Zahlen liefern. Wir sehen daher feine andere Möglichkeit als eine Zählung. In der Wanderungssstatistikt wird auf Veranlasjung des N.A.V. jest auch der tatjädliche Wanderungszewinn, soweit er festzukellen ist, berücklichtigt. Durch Auszählung der Quittungskarten, die von der Landesverscherungszahlast Schleswig-Hospital abgesandt, aber nicht dort ausgestellt waren, erhielt man als Wanderungszewinn des Jahres 1912 — 11252 Personen, wogegen die alte Wethode 26 863 ergab.

Im Interesse ber Sinheitlichkeit und der besseren Bergleichbarteit sind an Stelle der bisherigen Geburtsjahrgänge (früher bei Ersstatungen, jeht nur noch bei Waisenrenten, Witwengeld und Waisenraussteuer im hindlic auf den verstorbenen Ernährer) auch hier die ltersklassen berücksichtigt worden.

In den Nachweisen der Seilfürsorge sind die Zahnkrankheiten von den Berdauungskrankheiten abgetrennt und werden in der Historge für Zahnkranke gesondert behandelt. Die Anstalt fordert von den Zahnkranken, wenn sie die zur Historgen foll, Sie Anstalken, wenn sie die zur Historgen foll, Sie Anstalken, weiter den Nachweis von mindestens 200 Beitragsmarken, dann Wohnsit im Anstalksbeitt und schließlich Behandlung durch Zahnärzke, soweit dies möglich.

Die sozialstatistischen Anforderungen an die Arbeiterversicherung sind durch G. v. Mayr i festgestellt worden; besonders der letzte der unten angeführten Aufsäte bringt positive Forderungen, die sich allerdings auf die Kranken- und Unsalversicherung beziehen, aber größenteils unter Beridsichtigung der Sigentimslichteiten der Invalidens versicherung auf letztere übertragbar sind. Diesem hat die Statistik der Invalidenversicherung in hohem Masse Rechnung getragen. Die Schwierigkeiten der sietigen Durchführung und Bearbeitung vom Masserhebungen. die sich in der Abergangsperiode zeigten, können als iberwunden gelten. Es sollen num kurz die Mängel hervorgehoben

<sup>1</sup> Arbeiterversicherung und Sozialstatistif, Archiv für soziale Gesetzebung und Statistif 1888. Dasselbe erweitert als: Die Quellen der Sozialstatistif mit besonderer Mückschaft auf die Einrichtungen der Arbeiterversicherung, Bulletin de l'Institut International de Statistique 1889. Ferner: Über Sammlung und Berwertung des durch die Arbeiterversicherung gebotenen sozialstatistischen Materials; Augemeines Statistischen Arbeite. 2. Jahrgang 1891/92.

verben, die fich in ber Statiftif ber Invalidenversicherung bemertbar nachen.

Die lette Berufsgahlung erfaßte die Bahl ber Rentner und ber Berficherten: bagu hat bas R.B.A. verschiebentlich Berichte über las Ausicheiben ber Invaliden= und Altererentenempfänger aus 1em Rentengenuffe veröffentlicht 1. Die munichenswerte Scheidung in gefetlich und freiwillig Berficherte (bagu famen jest noch folde, lie von ber Bufatversicherung Gebrauch machen), ift nicht erfolgt. iebenfo fehlt die ichon bemangelte Bugehörigfeit gu ben einzelnen Berficherungsanftalten. Nachweifungen ber Falle, in benen ber Arbeit= geber mehr als die Galfte der gefetlichen Beitrage ans feiner Tafche jahlt, find wohl taum ju erbringen, fo groß bas ötonomifche Intereffe baran fein mag; meift werden die Dienftboten jenen Borteil haben Bur Bervollfommnung ber Morbibitatsftatiftif in bezug auf Dauer und Ausgang ber Krantheitsfälle mare ein Zusammenarbeiten aller brei Zweige ber Sozialverficherung erforberlich. Bielfach übernimmt Die Anvalidenversicherung auf Antrag die weitere Kürforge für Kranke, nie bisher von den Krantentaffen, zuweilen aber auch von den Berufsgenoffenschaften aus behandelt murden. Die Falle merden ür die Statistif auseinandergeriffen und geben bei ben einzelnen Berficherungszweigen gang verschiedene und ungutreffende Rrantheits: bilder, ba fie jedesmal als befondere Kalle gegahlt merden. Für Die ftatiftifche Bearbeitung mare bie einheitliche Underung ber Rranten= jablfarten in ber gefamten Arbeiterverficherung vorzunehmen. Streng jestzuhalten ift an ber Scheidung gwifden Rranten, bie noch erwerbs: jähig find, und folden, die bei Beginn ber Behandlung bereits invalide maren; die Kontrolle ber mit Erfolg Behandelten hatte ihre Rachweise bementsprechend zu erweitern, ba nur fo brauchbare Refultate gu erwarten find. Schließlich fei noch auf die Tätigfeit ber Rontrollbeamten hingewiesen. Gerade biefe Beamten find in der Lage, Material über die internen Wirfungen der Invalidenversicherung gu fammeln; Mitteilungen über die Birfungen auf Die Berficherten und ihre Familie fehlen aber bis jest fast gang. In vielen michtigen Fragen, beren ftanbige Beantwortung in ihren Bereich ju ziehen ber Anftalt geringe Mühe toften würde, ift man einerseits auf subjettive Beobachtungen und Meinungen angewiesen, andererseits findet man wohl vereinzelte Angaben, Die jedoch nur als periodifche Beftandteile der Berichte die nötigen Aufschluffe gu geben imftande maren.

Im gangen genommen ift die fekundare Bermaltungeftatiftit guaunften ber primaren benachteiligt. Ungefichts bes bervorragenden fozialftatiftifchen Materials ber Invalidenversicherung läßt fich wohl erwarten, daß das R.B.A. feine Borichriften über Methode und Umfang ber Materialbeschaffung und =bearbeitung balb ergangen wird, damit bas mertvolle Material, bas noch ungenutt liegt, ber Öffentlichkeit zuganglich gemacht wirb.

<sup>1</sup> Amtliche Radrichten ber R.B.A. 1901, 2. Beiheft; 1902, S. 532 ff.; 1906, 1. Reiheft und 1908. G. 553 ff.

# Lebenslauf.

Ich, Friedrich Wilhelm Barfels, bin am 5. Februar 1885 ju Wittenberge a. d. Elbe geboren und preußischer Staatsangehöriger vangelischer Konfession. Nach dem Besuch der Mittelschule und der Privatrealschule meiner Vatersladt und der Mittelschule in Jauendurg (Elbe) ging ich nach Gera (Neuß) auf das städtische Realgymnasium, das ich Ostern 1903 mit dem Reiszeugnis versieß. Ich studierte dann auf den Universitäten Jena, Leipzig und Kiel Rechts- und Staatswissenschaften, war jedoch durch widrige Versätnisse gezwungen, öfters und längere Zeit Unterbrechungen der Studien eintreten zu lassen. Erst nach Ableistung meines Militärahres nahm ich ordnungsgemäß das Studium der Wirtschaftsvissenschaften wieder auf und bestand am 6. Dezember 1913 die nündliche Prüfung.

Meine akademischen Lehrer waren die Gerren Professoren Dr. Dr.: Binding, Hänel, Harms, Höffmann, Kniep, Liepmann, Martius, Niemeyer, Opet, Pappenheim, Pierstorff, Rosenthal, Schloffmann, Schulze, Thon, Tönnies, Wedemeyer, Weyl und die Herren Privatsogenten Dr. Hashen und Dr. Moll. Ihnen allen fage ich an vieser Stelle meinen besten Dank. Herrn Prof. Dr. Ferdinand Tönnies, der mich zu der wich zu der mich zu der nacht geren Lankspericherungstat Hanlen-Kiel, der mir das Material zugänglich

machte, bante ich besonders.

AFLER

# END OF TITLE